

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Indian Institute, Oxford.

The Malan Library





| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

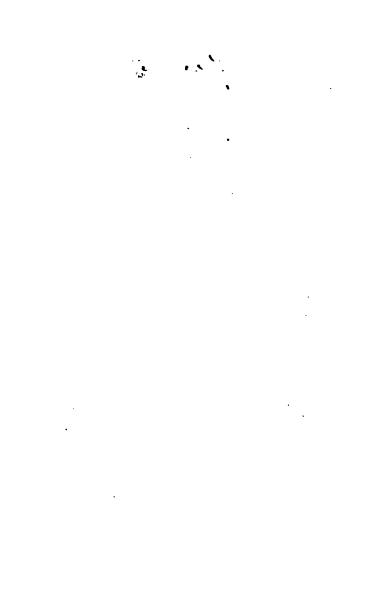



Malon

# Finnische Runen.

Finnisch und deutsch

von

Dr. H. R. von Schröter.

Herausgegeben

von

6. g. von Schröter.

Mit einer Mufitbellage.

Stuttgart und Cübingen, in ber 3. G. Cotta'fcen Buchhanblung. 1834.



## Seiner Königlichen Hoheit

# Maximilian

Rronpringen von Bayern,

allerunterthänigst gewibmet

v o m

Herausgeber.



٠.

## Seiner Koniglichen Hoheit

# Maximilian

Rronpringen von Bayern,

allerunterthanigft gewidmet

v o m

Herausgeber.

That of a most and to Smith

Market Company

are to the second secon

•

Allerdurchlauchtigster Prinz, Allergnädigster Kronprinz!

Wie der belebende Strahl der jugend, sichen Frühlingssonne die Blumen aus langem Winterschlafe weckt, wie die Blumen dem Lichte ihre bunten Farben entgegen blühen; so wurden auch diese nordischen Alpenrosen auf & Neue zum Leben hervorgerufen durch den ermunternden Schnif, den Ew. Königliche Hoheit ihnen gnädigst nicht versagten; so bieten auch sie ihre Kelche dem Beschüßer als armen, aber innig ergebenen Alumendank.

Wie kein wahrer Werth Eurer Königlichen Hoheit verborgen bleibt, so wird auch die Einfachheit dieser Farben nicht vermögen, den tiespoetischen Sinn, der sich in ihnen ausspricht, Eurer Königlichen Hoheit erleuchtetem und ers leuchtendem Blicke zu verbergen.

Es ist dieses das exste Mal, daß sinnische Lieder in deutscher Sprache exklingen. So haben Eure Königliche Hobeit das hohe Verdienst durch den

gnäbigen Schus, ben Höchstbieselben diesen Ansäugen zusagten, die reiche Bolkspoesse, welche zwischen dem Kunisschen Merchusen und Lappmarken in Thälern, auf Vergen, im wilden Gesklüste, in den geheinnistotten Vergsseen lebt und webt, dem deutschen Sinne erschlossen zu haben. Nehmen Eure Königliche Hoheit dafür gnädigst den aufrichtigsten Bank des Vaterlandes und ihr Eure Königlichen Poheit

exerceften ergebensten Dieners 31 dem es
oblag fremde: Bemühungen zu Lage zu
stündernes nachtigt schress abgordatis
mi In stefster Unterwürksteit?
alle alle eine Administration und andere dem andere

### Vorerinnerung des Herausgebers.

Indem ich die finnischen Runen der Deffent= lichfeit übergebe, erfalle ich eine langft gefühlte Pflicht. Dieselben find von einem Gelehrten mabrend feines Aufenthaltes in Upfala por langer als funfzehn Jahren gesammelt und übersett. Sie murben bafelbit auf beffen Roften gebrudt, obne burch ben Buchbandel verbreitet zu werden. Rur wenige Eremplare bienten vertrauten Freunden als Andenken an ben Ueberfeter, meinen Bruber. Es icheint beffen Absicht gemesen zu fenn, das Werkchen fpater, nach vorhergegangenem nochmaligem Ausfeilen betaustugeben, mo bann manche, aus bem gewissenbaften Unschließen an ben finnischen Text entstandene gezwungene Wendung vermieden mare. Aber eine mehrjabrige angeftrengte Thatigfei in andern litterarischen Rachern, und die traurigen Folgen biefes, über bie Rrafte angespannten Rleißes, welche bem gaugen, ju ben bochften Soffnungen berechtigenden Streben meines geliebten Brubers ein rasches Biel setten, verhinderten jene Abficht. Aber auch im gegenwärtigen Buftande

Siisis dunkle Gewalt nur zu thatig hier und dort hervortritt; sie werden die Strahlen des dammernden Lichtes durch die tiefen Spalzten leuchten sehen, und die großen Thranen aus Wainambinens eignen Augen werden ihnen hinlanglich die innewohnende Gottlichzfeit seiner Runen \*) beurkunden.

Die vorliegende Sammlung ift nur ein kleiner Theil \*\*) des fast unübersehbaren Reich-

<sup>\*)</sup> Der einheimische Namen ist: Muno; pl. Kunot; der Sanger oder Dichter heißt Runolainen, Kunoja, Kunottaja, Kunosainen, Kunoja, Kunottaja, Kunoseppä, oder in Sawolar und Karelen Kunonietta. Bergl. Porthan. Dissertatio de Poesi Fennica. Aboae 1766 — 1778. V. Part. p. 6. Man hat das itandinquische Runa pl. runor, wie das hebräische ranan: clamare, canere, damit in Berbindung bringen wollen. Bergl. Porthan. a. a. D. Ol. Wormii Literatura Runica c. II. Renvall, Försök till Finsk Prosodie in der zu Abo erscheinenden Zeitschrift Mnemosyne 1819. 4.

<sup>\*\*)</sup> Es follen in Finnland hie und ba fich handfcriftliche Sammlungen befinden, die mehrere hundert Lieder enthalten, besonders bei Landgeiftlichen.

thums ber finnischen Bolfebichtung. Es wirb um fo eber vergonnt fenn, diefem fo viel ans gefochtenen Borte bier feinen Plat einzuraumen, da es unbestreitbar bis auf ben heutigen Tag in Finnland eine lebendige Bolfsboefie gibt, bie nicht nur von überlieferten Schaten zehrt, sondern fich beständig von neuem aus fich selbst erzeugt. Noch bis beut ift in den weniger mit Fremden in Berbindung ftebenben, nordlichen Landschaften Finnlands \*) die Poefie ein gemeinsames Element, eine nothwendige Bedingung des Lebens, und fo ift es moglich, bag fie auch in jedem Ginzelnen \*\*) ein Organ fur ihre Offenbarung finben fann. Nicht als ob behauptet werden follte, jeder finnische Bauer fen ein Dichter, aber ganglich ift in feinem ber gottliche Runs ten erloschen, und eine lebendige Beweglich: feit bes poetischen Sinnes, ein Scharfes Bemerten felbft fleiner, technischer Berftoge,

<sup>\*)</sup> Borzüglich in Savolar, Karelen (Kuopio Lehn) und Kajana : Lehn in Ofterbotten. Porthan. I. c. p. 57. Renwall a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Sogar die Frauen wetteifern zuweilen mit ben Mannern. Porthan, 1. c. p. 56.

Diiss dunkle Gewalt nur zu thatig hier und bort hervortritt; sie werden die Strahlen des dammernden Lichtes durch die tiefen Spalten leuchten sehen, und die großen Thranen aus Wainamdinens eignen Augen werden ihnen hinlanglich die innewohnende Gottlichteit seiner Runen \*) beurkunden.

Die vorliegende Sammlung ift nur ein kleiner Theil \*\*) des fast unübersebbaren Reich-

<sup>\*)</sup> Der einheimische Namen ift: Runo; pl. Runot; ber Ganger ober Dichter heißt Runolainen, Runoja, Runottaja, Runofeppa, ober in Sawolar und Rarelen Runonieffa. Bergl. Porthan. Dissertatio de Poesi Fennica. Aboae 1766 - 1778. V. Part. p. 6. Man hat bas ifandinavifche Runa pl. runor, wie bas bebraifche ranan : clamare, canere, bamit in Berbindung brin: gen wollen. Bergl, Dorthan, a. a. D. Ol. Wormii Literatura Runica c. II. RenvalL Försök till Finsk Prosodie in der ju Abo er: icheinenden Beitschrift Mnemosyne 1819. 4. Nro. 42.

<sup>\*\*)</sup> Es follen in Finnland hie und ba fich handfchriftliche Sammlungen befinden, bie mehrere hundert Lieder enthalten, besonders bei
Landgeiftlichen.

Allerdurchlauchtigster Prinz, Allergnädigster Kronprinz!

Rie der belebende Strahl der jugendstichen Frühlingssonne die Blumen aus langem Winterschlafe weckt, wie die Blumen der Lichte ihre bunten Farben entgegen blühen; so wurden auch diese nordischen Alpenrosen auf 8 Netie zum Leben hervorgerufen durch den ermunternden Schuß, den Ew. Königliche Hoheit ihnen gnädigst nicht versägten; so bieten auch sie ihre Kelche dem Beschüßer als armen, aber innig ergebenen Plumendank.

Wie kein wahrer Werth Eurer Königlichen Hoheit verborgen bleibt, so wird auch die Einfachheit dieser Farben nicht vermögen, den tiespoetischen Sinn, der sich in ihnen ausspricht, Eurer Königlichen Hoheit erleuchtetem und ersleuchtendem Blicke zu verbergen.

Es ist dieses das exste Mal, daß sinnische Lieder in deutscher Sprache exklingen. So haben Eure Königliche Hobeit das hohe Verdienst durch den

gnabigen Schas, den Pochstoleselben diesen Unstangen zusagten, die reiche Volkspoesse, welche zwischen dem Annisschen Markwisen und Lappmarken in Thalern, auf Vergen, im wilden Gesklüste, in den geheinmissollen Vergsseen lebt und webt, dem deutschen Sinne erschlossen zu haben. Nehmen Sure Konigliche Hoheit dafür gnadigst den aufrichtigsten Vank des Vaterlandes und in Verge

en migliche Februar General geben der gebeiten ben der gebeiten bei gebeiten geschie nochhen der gebeiten gebei

### Vorerinnerung des Herausgebers.

Indem ich die finnischen Runen der Deffent= lichteit übergebe, erfalle ich eine langft gefühlte Pflicht. Dieselben find von einem Gelehrten mabrend feines Aufenthaltes in Upfala por langer als funfzehn Jahren gesammelt und überfett. Sie murben bafelbft auf beffen Roften gebrudt, ohne burch ben Buchhandel verbreitet zu werden. Dur wenige Eremplare bienten vertrauten Freunden als Andenken an ben Ueberfeter, meinen Bruber. Es icheint beffen Abficht gemesen ju fenn, bas Wertchen fpater, nach vorbergegangenem nochmaligem Ausfeilen hetauszugeben, mo bann manche, aus bem gewissenhaften Anschließen an ben finnischen Text entstandene gezwungene Wendung vermieden mare. Aber eine mehrjabrige angeftrengte Thatigfei in andern litterarischen Sachern, und die traurigen Folgen biefes, über bie Rrafte angespannten Rleifes, welche bem gaugen, ju ben bochften Soffnungen berechtigenden Streben meines geliebten Brubers ein rasches Biel setten, verhinderten jene Abficht. Aber auch im gegenwärtigen Buftande

bilden die finnischen Runen einen zu schätzbaren Beierag zur Kenntniß nordischer Bolisperse; um nicht in hohem Grade der Berdffentlichung werth zu senn. —

Ich kann mir an diesem Werken durch: aus kein Berdienst zurrenen. Ich habe bas Ganze unverändert, wie es im Jahre 1819 in Upsala gedruckt war, abdrucken lassen, nur mit möglichstem Bermeiden der eingeschlichenen Irrthumer.

Möchten diese Naturklange ein aufmerkfames Ohr treffen und es locken im Lande ihres Entstehens so mancher verwandten zu lauschen. —

Auch ber noch höhere Norden, die en diefen Liebern stets als Einden geschilderten Lappmarken sind reich mit einer lekendigen Bolkspoesie begabt, und wurden bem Wandrer auch in dieser Beziehung eine belohnende Ausbeute versprechen.

Mochte boch bald ein finniger Banbrer ba die taufend bunten Blumen sammeln und zu uns bringen, die unbemerkt verbluben, wo nur durres Rennthiermoos auf kahlen Felsen gesucht wird.

. Munchen im Februar 1854.

G. S. von Schrbter.

#### 🔰 orrede.

Indem wir diese Lieder mit einem vorredenben Borte bem Publifum übergeben follen, übertommt und ein zweifelndes Gefühl, ob ber Liebe, die uns ju ihnen geführt, auch das Vermbgen gehörig entsprochen. Die rebliche Ueberzeugung jedoch, begonnen zu haben, was die Besten des finnischen Bolkes bis jest vergebens haben von fich erwarten laffen, moge bei ihnen die Dangel unfrer Arbeit entschulbigen; - in unferm beutschen Baterlande aber, bas icon fo viele ausheimische Befangesstrome liebend in sich aufgenommen, hof= fen wir im voraus, diefer munderbaren Lieder= quelle eine nicht ungunftige Aufnahme verfprechen zu burfen. Unferes Preises bedarf fie nicht - fie felbft wird balb genug ber Rreunde um fich versammeln, die auf ihr Rauichen borchen. Es wird diese Kreunde nicht abschreden, wenn oft eine frembe unbeimliche Macht über ihr zu herrschen scheint; wenn

fefthielt an Sitte und Glauben feiner Bater. Die Raubergefange, finnisch: Luwut, ph (nom. fing. luffe) Lefung, machen einen bebeutenbew Theil ber finnischen Boltspoefie aus, fie tommen vor, für und gegen alles erdentbare Gute und Bbfe. In ihnen zeigt fich votnobmlich, oft auf die bizarrefte Beife, eine vollige Durchbringung und Berwechslung bet beibnischen mit driftlichen, besonbers fathelifchen Meen. Wainambinen und Refus, Deria die fleine Mutter und Riwutar kommen friedlich mit einander bem Bedürftigen au belfen. Die eigenthumliche Seilkunft bes Belfes besteht in ihnen. Um aber ein Uebel beilen, Gewalt über es gewinnen gu tonnen, mußte man die Erzeugung, die Geburt, finnifch: inntn, bes Gegenstandes ergablen, welchet das Uebel, eine Bunde, eine Rrantheit u. f. w. verursacht. Dieß ift der Inhalt ber mytholo: gifchen Ergablung, die ben Saupttheil einer jeden Lefung ausmacht, und an welche fich, als Epilog gemeiniglich, der eigentliche Bauber, die Beschwbrung, finnisch: Loibto, anschließt. Die Geburt bes Gifens in unfrer Sammlung, welche bie anschaulichfte

thums ber finnischen Bolfebichtung. Es wirb um fo eber vergonnt fenn, diefem fo viel ans gefochtenen Worte bier feinen Dlat einzuraumen, da es unbestreitbar bis auf ben beutigen Tag in Kinnland eine lebendige Bolfeboefie gibt, die nicht nur von überlieferten Schaten zehrt, fondern fich beständig von neuem aus fich felbst erzeugt. Noch bis beut ift in ben weniger mit Fremden in Berbindung ftebennbrblichen Landschaften Kinnlands \*) ben. die Poefie ein gemeinsames Element, eine nothwendige Bedingung des Lebens, und fo ift es moglich, bag fie auch in jedem Ginzelnen \*\*) ein Organ fur ihre Offenbarung fin-Nicht als ob behauptet werden ben fann. follte, jeder finnische Bauer fen ein Dichter, aber ganglich ift in feinem der gottliche gunten erloschen, und eine lebendige Beweglich= feit bes poetischen Sinnes, ein icharfes Bemerten felbst tleiner, rechnischer Berftofe,

<sup>\*)</sup> Borzüglich in Savolar, Karelen (Auspis Lehn) und Kajana = Lehn in Ofterbotten. Porthan. I.c. p. 57. Renwall a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Sogar die Frauen wetteifern zuweilen mit ben Männern. Porthan, 1. c. p. 56.

Gottervater, fehren wir endigend zurud ju bem mahren Bater, und munschen uns und unsern Lesern dieselbe selige Heimfahrt, die ber schlichte Landmann von seinem vorangegangenen Bruder verfündet.

Diebocht fcwierige Untersuchung über bas Alter biefer Lieber gebort nicht in unfern 3med: wir erlauben und nur folgende Bemerkungen. Diefe Untersuchung ift naturlich im Allgemeis nen nur fur die Lieber mythischen Inhalts wichtig. Dan muß forgfältig zwischen bem Alter bes Stoffes, und dem der vorliegenden Bebandlung unterscheiden, die lettere fann von Diesem Sabre fenn, wenn wir bem Ursprunge bes Stoffes vergeblich burch Sahrhunderte nachspaben werden. Die altesten Lieber werben unftreitig bie fenn, in denen bas Beidenthum unvermischt hervortritt, auch den gemischten Bauberliedern erweifen bie fatholischen Ibeer ein ansehnliches Alter. Eigentlich historisch Lieber find nach Porthan \*) nur bis gege die Reformationszeit zu entdecken: fie bande meift von ben Ginfallen ber Ruffen und v ben zwischen ihnen und ben Schweben gefü

<sup>\*)</sup> Porthan l. c. p. 69-70.

volle, aller Schonheit und Lebendigkeit bes Ausbrucks überreiche Sprache \*), die fie in ihrem gangen Umfange befigen, tommt ihnen dabei fo zu Statten, bag es faft unmöglich ift, bie gewöhnlichste Rebensart hervorzuhringen, bie nicht, in eine endre Sprache übertragen, burch ihre Gigenthumlichkeit überrafchen und ergogen follte. Go geschiebt es, bag in allen Geschäften bes gewöhnlichen Lebens, in allen. felbik gerichtlichen Berhandlungen ber poetische Ausbrud gesucht und geliebt wird, und kanm ein lebhaftes Gesprach zu denken ift, bem nicht, burch eingestreute Liederftellen boberes Gemicht, lebendigeres Leben gegeben murde. \*\*) Der allgemein durchgreifende Charafter ber finnis ichen Doeffe, fo weit wir Gelegenheit gehabt haben fie kennen zu lernen, ift eine ungemein fuhne Lyrit, und zwar herricht bas lyrifche

Smei andre Instrumente: Sarpu mit drei Messing = Saiten, und Jouhi=Kantele mit brei Saiten aus Pferbehaaren, werben mit einem Bogen gestrichen. Porthan, l. c. p. 78 — 79.

<sup>\*)</sup> Porthan, l. c. p. 60.

<sup>.\*\*)-</sup> Porthan , l. c. p. 59.

Element bergeftalt in ihr vor, bag bas Epifch: Siftorifche burchaus nicht, ober boch nur becifunvolltommen gur Erscheinung tommen tami! Sie weiset hierdurch, wie durch die Menge ibrer Bilber, die unendlich feinen Schattirungen ihrer Tinten, die feine Neberfegung wieder: jugeben im Stande ift, und burch den mertwarbigen Parallelismus, auf einen orientas lischen Ursprung bin. Auf Diesen Ursprung, ber burch die launge Bilbung ber Sprache felbft bochft einleuchtend wird, wie auf so vielegandre Bichtige, bon bem bier ausführlich zu handeln mare, erlauben uns Beit, Raum und Studien dießmal bloß hinzudeuten. Bis jest hat man es faum der Dube werth gehalten in bas Dunkel zu bringen, das die Wiege bes weltverbreiteten, wichtigen finnischen Bolfund Sprachstammes umgibt.

Bei naherer Betrachtung zerfällt die finnische Poefie in Mythen, Zauber. Gefänge und jene Weisen, die den ganzen Kreis des mensch-lichen Wollens, Treibens und Sehnens durch-fingend, vor allen andern den Namen Lieder verdienen. Ob eigne Romanzen und Balla-den in der Anzahl vorhanden sind, daß sie als Ab-

Abtheilung aufgestellt werden konnten, wagen wir aus unserm beschränkten Worrathe nicht zu bestimmen; die allgemeine Richtung der finnissen Poesse aber läßt auf eine verneinende Antwort schließen. - Daß heut zu Zage viele Romanzen in Finnland gesungen werden, besweiset nichts, denn die meisten tragen schon in ihrer, von der volklichen, abweichenden anßeren Gestaltung, unzweideutige Spuren ihres fremsben Ursprungs an sich.

Bie viel Schätbares im Einzelnen auch von Porthan, Lencquist und Ganander geleistet seyn mag, so erwartet die sinnische Mytholosgie doch noch einen lichtbringenden Ordner—ehe dieser Ordner aber erscheinen kann, muß ihm nothwendig vorher der Weg durch Sammslung der Mythen selbst gebahnt werden. Die einzelnen Fragmente bei den angeführten Bersassen schaden durch die beständige Ungewißsheit, in welcher sie lassen, beinahe mehr als sie nügen, und haben hier und dort zu den abenteuerlichsten Ansichten Anlaß gegeben \*). So viel ist uns jedoch ausgemacht, daß in dies

<sup>\*)</sup> Bergl. Swenst Literatur=Tidning for 1817. S. 372 — 376.

Finnische Runen.

fer Mythologie eine merkwürdige Naturbegeisfterung vorwalte, und die Trümmer einer ursalten Philosophie aus ihr bedeutsam hervorsichanen. \*) Als reine Mythen konnen wir in unsere Sammlung nur Kaweh, Bainas

<sup>\*)</sup> Benn einft bie Acten barüber vollftanbig poribanben find, wird es fcarffinnigen Geiftern -moglich fenn, eben fo wichtige als intereffante Folgen aus ihnen zu ziehen. Db fie aber; wie in det angeführten Stelle der ichwedischen Literatur = Beitung, in bem Luftgotte und · Schmiede bas Abfolute ertennen werden, aus einem gewiffen Standpuntte betrachtet, namlich als die ab folut= fubjective Sub= ject=Objectivitat; in der Schmiede den leeren Raum, in der Afche das Chavs, als die niedrigste Subject = Objectivitat, baran erlauben wir und einen bescheidenen Der Berf. jenes Auffages hat in 3weifel. bem, mas er über die Gottermacherei in ber finn, Mothologie fagt, vollfommen recht. wird und jedoch nie überzeugen, daß die Finnen vor Beiten Gotter weder gefannt noch verehrt hatten, fondern dafür feine abstracten Begriffe. Er begeht den großen Miggriff, daß er einer, besonders in Finnland bochft problematischen, efoterischen Lehre zu Gunften bie eroterische ablaugnet.

mbinen und Joukkawainen, und die Geburt ber harfe angeben. Dehr ober minder mythischen Inhalts aber find alle Stude, welche der andern hauptabtheilung hier als Proben bienen, und so finden wir uns einen bequemen Uebergang zu diesen gebahnt.

Es liegt der Glaube an die Rraft des Wortes tief gegrundet in ben Begriffen faft aller Mblter, eine buntle Erinnerung aus ber Beit, bie vor ber Zeit mar, welche unfre Geschichte fennt; aus ber Urzeit bes Planeten und bes Geschlechtes, wo das lebendige Wort in Allem, felbit bem Leblofen, lebte und es beberrichte. Es ift biefer Glaube, ber die Zaubergefange entsteben ließ. Alle Wolker haben bergleichen gehabt, por der aufgehenden Sonne des Chriftenthums aber gingen die nachtigen Geftirne unter. Bene Sonne erleuchtete fpat Kinnland, und die munderbare Beschaffenheit der nordis ichen Natur, Die mit bem Schwert erzwungene Befehrung, gestatteten nicht den Glauben an Bauber und die Baubergefange felbft aus ben Bergen und bem Undenten eines Boltes zu reifen, bae, fo wie es in der Beschichte erscheint, eine Beute ber Fremden, um fo forgfaltiger

fefthiele an Sitte und Glauben feiner Bater. Die Baubergefange, finnifch: Luwut, pl. (nom. fing. luffo) Lefung, machen einen bebeutenbew Theil ber finnischen Boltspoefie ans, fe tommen vor, fur und gegen alles erbentbare Gute und Bbfe. In ihnen zeigt fich vornohmlich, oft auf die bigarrefte Beife, eine vollige Durchbringung und Bermechelung ber beibnischen mit driftlichen, besonbers fatholischen Ibeen. Wainambinen und Jesus, Daria die fleine Mutter und Kiwutar kommen friedlich mit einander bem Beburftigen au belfen. Die eigenthumliche Beilfunft des Bolles besteht in ihnen. Um aber ein Uebel beilen, Gewalt über es gewinnen zu tonnen, mußte man die Erzeugung, die Geburt, finnifch: inntn, bes Gegenstandes ergablen, welcher bas Uebel, eine Bunde, eine Rrankheit u. f. w. veryrsacht. Dieß ift ber Inhalt ber mytholo: gifchen Ergablung, die ben haupttheil einer jeden Lefung ausmacht, und an welche fich, als Epilog gemeiniglich, der eigentliche Bauber, die Beschwerung, finnisch: Lothto, anschließt. Die Geburt bes Gifens in unfrer Sammlung, welche bie anschaulichfte

#### Kawe.

Sreiser Rame, Herr des Nordens, Alter Alters Turilainen, Alten Bainambinens Vater, Schlief in seiner Mutter Schöße In die (langen) dreißig Sommer; Dauchte seine Zeit ihm leidig, kand er ungewohnt sein Leben; Seiner Mutter Schoß er ausschnitt, Stieß et mit dem Inß den rothen Mit dem nameulosen Finger, Mit des linken Fußes Kleinzeh. Einen Krieger schwertbewassnet, Hengst mit Sattel, ließ hervor er Aus der Seite Kunottari's, Kindlein aus dem Schoß des Weibes.

. .

Wäinämöinen und Joukkawainen.

Alter Wainambinen einstens, Und der junge Jonffamainen, Sottervater, tehren wir endigend zurud ju bem mahren Bater, und munschen uns und unsern Lesern dieselbe selige Heimfahrt, die ber schlichte Landmann von feinem vorangegangenen Bruder verfündet.

Die bocht ichwierige Untersuchung über bas Alter biefer Lieber gebort nicht in unsern 3wed: wir erlauben und nur folgende Bemerfungen. Diefe Untersuchung ift naturlich im Allgemeinen nur fur die Lieder mythischen Inhalts wich= tig. Man muß forgfältig zwischen bem Alter bes Stoffes, und bem ber vorliegenden Bebandlung unterscheiden, die lettere fann von Diefem Jahre fenn, wenn wir bem Urfprunge bes Stoffes vergeblich burch Jahrhunderte nach-Die altesten Lieber werben spaben werben. unftreitig die fenn, in benen das Beibenthum unvermischt hervortritt, auch den gemischten Bauberliedern erweisen die fatholischen Ideen ein ansehnliches Alter. Eigentlich bistorische Lieber find nach Porthan \*) nur bis gegen bie Reformationegeit zu entbeden: fie bandeln meift von den Ginfallen der Ruffen und von den zwischen ihnen und den Schweden geführ:

<sup>\*)</sup> Porthan l. c. p. 69-70.

ten Kriegen. Bu ihnen ift auch eine mert= würdige, und in der finnischen Literatur viel= leicht einzige Legende vom heiligen Heinrich zu zählen. \*)

Bon der technischen Gestaltung der sinnischen Poesse moge das Folgende genügen. \*\*) Die original=sinnischen Ruhen bestehen immer aus acht Sylben, ohne mit einem andern Maße abzuwechseln. Eine Sylbe um die andre bekommt in der Regel den Accent, und so entsteht ein viersfäsiges Bersmaß, das man füglich ein trochäissches nennen darf, da es selbst durch scheinbare oder wirkliche Daktylen nie ganz aufgehoben wird; die allgemeinste Runenmelodie ist daranach abgefaßt. Der Accent ist die einzige Richtsschung für die sogenannte Quantität. \*\*\*) Die

<sup>\*)</sup> Bei Porthan in: M. Pauli Juusten Chronicon Episcoporum Finlandensium. Aboae 1799. 4. p. 148-151.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Porthan l. c. p. 6 — 28. Renvall a. a. D. Bon alteren Berfassern führen wir an: Petraeus Brev. Instit. Ling. Fennicae, Pars Prosodica. Wexionius Descript. Sveciae, Goth. et Fenn. l. III. c. XIV. und Martinius Hodeg. Ling. Fenn. p. 105 sqq. \*\*\*) Es tragt jedoch viel zum Bohllaute der Verse

Stelle bes Reimes erfett eine bochft volltommne Miteration (Buchfabenreim), ber gufolge in jedem Berfe wenigstens zwei Borte benfelben Unfangebuchftaben baben muffen. Gine Berbindung zweier Berfe durch die Reimbuchftaben, wie im Ielandischen, findet nicht ftatt. Eine andre Art von Alliteration, die nicht menig jum Bobllaut bes Berfes beitragt, und beghalb auch felten außer Acht gelaffen wird, ift ber Splbeureim, \*) wenn man mit Olaffen, ein inwendiger Reim, \*\*) islandische benbing; er besteht im Finnis ichen barin, bag man zu ben gleichlautenben Anfangebuchstaben auch so viel gleich : oder abnlichlautende Sylben als moglich bingufüat.

bei, wenn die accentuirten Splben zugleich einen langen Bocal oder Diphthong enthalten, oder daß auf einen Bocal zwei Consonanten folgen (Posito) Renwall a. a. D.

<sup>\*)</sup> Es ist und aufgefallen, weder bei Porthan, noch bei Grn. Renwall etwas über diese, gewiß nicht zufällige Eigenheit der finnischen Prosodie zu finden.

<sup>\*\*)</sup> Om Nordens gamle Digtefonst. Et Priis ftrift ved John Dlaffen, Kibbenhavn 1786. 4. v. 38. 40.

Doch ber alte Wäinämdinen

Sah genug bestimmte Antwort;

3st's zu früh für mich zu singen

Noch zu früh Freude zu weden!

(Als aber jener nicht abließ, ihn zu bestürmen, sang
Wäinämdinen, und so wird davon gesungen:)

Kopf erzittert', bebt' Kinnlade,
Spalteten sich Stein' am Strande,
Klippen auf dem Berge frachten,

30

Us Bäinämdinen sang nun.

Entwet sprangen Nordens Pforten,
Brach entzwei der Veste Wölbung,
Mls Wäinämdinen sang nun.

## Die Geburt des feuers.

If Geburt des Pferds von Hilff, Sonnen-Zengung von Wapalo, keners Zengung ist vom Himmel. Dort ward Keuer (sanft) gewieget, keners Gluthen eingelullet, In 'nem Korbe (gelben) Kupfers, In grundlosem Goldgefäße.

unermubeten Gifer und freundliche Dithulfe das gange Unternehmen nie batte zur Bollendung tommen tonnen. — Bor allen aber hat: ten wir als Aufänger, und mit dem einzigen, bem Auslander faft gang unmiten Junelenischen Worterbuche \*) niemals an eine Ueber: sebung biefer oft so bunkeln Lieber zu benken, vielweniger ihr diejenige Treue ju geben vermocht, mit ber wir ihr nun'eine milde Aufnahme versprechen zu tonnen uns ichmeicheln. Mogen biese Freunde (einem von ihnen verdanken wir ebenfalls die Mufikbeilage), da ihre uneigennutigige Bescheidenbeit uns nicht erlauben will, ihnen namentlich zu banten, biefe Blatter ale ein Undenken bes Scheibenden behalten - und une mit berfelben Liebe zugethan bleiben — die uns von Anfang an verbunden. Upfala am St. Johannistage 1819.

\*) Dem so fühlbaren Mangel eines einigermaßen vollständigen finnischen Wörterbuches wird durch frn. Adjunct Renwall in Abo abgeholfen werden, der zur Ansarbeitung deffelben Dienstfreiheit auf zwei Jahre erhalten hat.

# Finnische Kunen.

Rawe Uffo, Pohjan Herra, Ituinen iku Turilas, Ifa wanha Bainamdisen Makais aitinsa kohtusa Kolmekymmenta kesea; Ikawystpi aikojaan, Outostui elämätään; Willaisi äitinsa kohtun Potkaisi punaiska tuota, Sormella nimittömällä, Wasemmalla warpahalla

10

Päästi sotamiehen miekkonehen Satuloinehen orihin Rupehesta kunottaran Lapsen waimon lappioska.

15

Wäinämöinen ja Joukkawainen.

Ennen Wanha Bainamoinen 3a tuo nuori Jouffamainen

richlang es glatter Schnavel . erieth in Feuers Gluthichmers, ariger Schmergen Beben. ert es und flagte flaglich: ebirge, Berber, Berber!" al in ber Nacht bes Sommere, nal in ber Nacht bes Berbftes; iert es und flagte flaglich: t ift in bem fumpfgen: Boffer, , ber verschlingt mich Armen, Bemerter meines Glenbe!! richlang gelbgrauer Beat est. ... erieth in Reuers Gluthidinergi uriger Schmerzen Weben. iert es und flagte Flagliche. jebirge, Werber, Werber !! ial in der Nacht des Commers, mal in der Nacht bes herbftest . t ift in bem fumpfaen Waffer , ber verfdlingt mich Armen, Bemerter meines Glenbel" erfcblang ber rothe Lade es; terieth in Keners Gluthichmeth. uriger Schmerzen Beben. nert es und flagte flaglich3:: gebirge, Berber, Berber!" nal in ber nacht bes Gommers, 30

| Tulit tiellä wastaruta:                         |     |
|-------------------------------------------------|-----|
|                                                 |     |
| Aisa aisaban takisti,                           |     |
| Wempel tarttui wempelesen.                      | į   |
| (Sanoi Jonflawainen rihapäißansä:)              |     |
| Se npt tiella olkohon,                          |     |
| Joka tienneepi enammin!                         |     |
| Se tielta pois poifetfohou,                     |     |
| Joka tienneepi wähemmin!                        |     |
| Muistan meret konnetyri,                        | 10  |
| Sarka jaot sauwoturi,                           |     |
| Ilma-pielet pistetyri,                          |     |
| Mået mpllermditetpri,                           |     |
| Rimet Inoturi fotohon.                          |     |
| (Waan Bainamoinen näytti olewanfa wauhem        | pţ  |
| ja tarttui Jonffamaiseen, mistatarensa häntä me | te  |
| hen, fanoten:)                                  |     |
| Lapfen tieto, maimon muifto and hand            | 15  |
| Ja ej Uron parta-fuisen!                        |     |
| Minun on meret fontamani,                       |     |
| Sarka jaot sauwomani,                           |     |
| Ilma-pielet piftamani,                          |     |
| Maet myllermöittamani.                          | 20  |
| Kiwet Inomani kokohon.                          |     |
| (Siitten hoututti baan Wainamoifta laulamaba    | tn. |
| fanoten:)                                       |     |
| fanoten :)<br>Laula, laula Wätnämöinen,         | :   |

Erafen auf 'nem Weg gufammen; Schlittenstange traf auf Stange, Rummet festet fich an Rummet. (Da fagte Jouffamainen in feiner Jugenbhise:) Der mag nun ben Beg behalten, Der bas Mehrere mag miffen! Der mag weichen nun vom Bege, Der bas Mindere mag wiffen! Beiß ich wie bas Meer genflugt mard, Land getheilt in Aderruden, Aufgestellt ber Beste Dfosten, Aufgebäufet bobe Berge, Steine aufgebau't zu Sugeln. (Aber Bainambinen bewies, baß er alter war, und ergriff Jouffamginen, ibn ins Meer zu werfen, fagend:) Rinberweisheit, Beibe Gebachtniß, 15 Aber nicht 'nes bart'gen Selben! Bon mir ward bas Meer gepflüget, · Land getheilt in Aderruden, Aufgestellt ber Beste Dfosten, Aufgebäufet bobe Berge, Steine aufgebant ju Sugeln. (Jener locte barauf Bainambinen gu fingen, fagenb:) Sing, o fing, bu Bainambinen! Summe, bu Chelgeborner!

Enopa Banha Bäinämöinen, Barmon tyllä wastaeti: Barainen on lanlamani,

25

Milainen on ilon teoxi.

(Ban fuin ej Jouffavainen lafanunt banta plittamafta laulo Bainamoinen etta:)

puttramajta tanto Wainat Lenmwat liffin, påå järif, Kiwet rannalla rafoowi, Paaet pantin talliolla, Bainamoifen tanlaifa. Portit Pohjolan repefi, Ilman tannet tattieli, Bainamoifen tanlaifa.

50

## Tulen fynty.

Biieft on hepoifen fonty. Bapalofta warfan fonty, Enlen fonty taiwahafta. Siell'on tulta tuuwitettu, Baaputettu waltiata, Waftifefa wattafefa, Reltaifen terin sifafa.

Doch ber alte Bainamoinen Gab genug bestimmte Antwort; Ift's au frub fur mich au fingen Noch zu fruh Kreube zu weden!

(Als aber jener nicht abließ, ibn zu bestürmen, fang Bainamoinen, und fo wird bavon gefungen:) Ropf ergittert', bebt' Rinnlade, Spalteten fich Stein' am Stranbe. Rlippen auf bem Berge frachten, Als Bainamoinen fang nun. Entzwei fprangen Rordens Pforten, Brach entzwei ber Befte Bolbung. Als Bainambinen fang nun.

30

### Die Weburt des feuers

Sft Geburt bes Pferde von Hilfe, Sonnen-Beugung von Wapalo, . Reuers Beugung ift vom Simmel. Dort marb Feuer (fanft) gewieget, Reuers Gluthen eingelullet, Ju 'nem Rorbe (gelben) Rupfers. In grundlofem Golbgefaße.

Iffi tulta Ilmarinen, Balahotti Bainamoinen, Pimeasfa Pobjolasfa Bifella wipufimella, Rolmella foton fulalla. Miefalla tuli teralla Mabin rantaifen nenaga Paalla taiwoifen pheran, Vilmipuolen tymmenetta. Rirppaisi fipuna pri, Dutoiff puna ferainen, Putoifi fini ferainen, Putoifi tuli foroinen; Mani gina mannesfanfa, Bieri aina wieresfanfa, Tuonne Liemohon mereben, Lampibin falattomaban, . Aiman abwenettomaban, Latwahan merifen beinan. Uirenteli, woirenteli; "Niemi! Niemi! faari! faari!" Rolmafti tefasfa ponna, Pherafti fprp ponna. 30 Uimotteli, woiwotteli "Ej ole wennosfa weisfa Minun furjan nieliata, Katalan hawahtiata!".

Sucte mobl , doch fand man feinen, Sucte mobl, bemertte feinen; Somarger Mann flieg aus bem Meere, Uros bob fich aus ben Wogen, Bober nicht als wie brei Kinger, 120 langer nicht als wie brei Daumen, Benig beffer ale ein Tobter, Schrecklicher als ein Berbammter; Steinschub hatt' er an ben Rugen, Steinhelm hat' er auf dem Saupte, 125 Saare binten an ben Kerfen, Borne an der Bruft das Barthaar. Solist' er auf ben fifch'gen Rarpfen, Solitete er den rothen Lache auf, Solitte er gelbgrauen Secht auf. 130 Schlitt' er auf ben glatten Schnapel; Kand er da das blaue Anauel, Rollte ab das blaue Anauel: Kand er da das rothe Anauel, Rollte ab das rothe Anauel; 135 Rollt' hervor das sprühnde Keuer, Branute es die Anie des Anaben, Brannte es ber Mutter Saume, Und gerriß ber Tochter Brufte. Daraus faunt' man es als Keuer 140 Daraus fand man, es fen Keuer. hommalainen, alte Sausfrau, Finnifche Runen.

Otti ropebella misarenfa. Ripungta miidrenfa Pobjan pitfalle peralle, Lapin laajalle falolle. Chittiinpa tietajata, Chittiinpa fabtojoita, Chittiinpa, ejpa lop'tty, Saettinpa, ei bamaittu. Dies mufta merefta nouff, Dofty : ventalon vittinen, Rolmen formen forfubinen. Quo tunfi tulen lumoja, Balfigifen maimutella. Baan ei oo' totta ollentaben. Beriana puolenfaban. Chittiinpa tietajata, Chittiinpa fabtojota, Chittiinpa, ejpå lop'tty, Saettiinpa, ei bamaittu. Zuli poita Dobiolafta. Mies pitta Dimentolafta, Jout' on fplta boufun labet, Rabta fagiion rajalta, Duolta toifta polmen paalta. Sanoi tuolta tullesfanfa. Tullesfanfa tulen bataan: "Jopa tiefin tullesfaani,

Da verichlang es glatter Schnavel: . 55 Und gerieth in Feuers Gluthschmerz, In feuriger Schmerzen Beben. Jammert es und flagte flaglich: "Borgebirge, Berber, Berber!" Dreimal in ber nacht bes Sommers, Rennmal in ber Nacht bes herbsted: Jammert es und flagte flaglich: ""Richt ift in bem fumpfgen: Baffer, Einer, ber verschlingt mich Armen, Ein Bemerter meines Glenbe!" Da veridlang gelbarauer Soot est Der gerieth in Keuers Gluthichmerai In feuriger Schmerzen Deben. - Jammert es und flagte Tläglichs "Borgebirge, Berber ! Berber !" Dreimal in ber Nacht bes Gommers. Rennmal in ber Nacht bes Berbftes: "Dict ift in bem fumpPgen Baffer Einer, ber verschlingt mich Armen, Ein Bemerter meines Elenbel'" Da verschlang ber rothe Lachs ed; Der gerieth in Keners Gluthichmers. In feuriger Schmerzen Weben. Jammert es und flagte flaglicha:.. "Borgebirge, Berber, Berber!" Dreimal in ber Nacht bes Gommers, ...

| • | Pherafti fprp ponua.                           |
|---|------------------------------------------------|
|   | Nieli tuon kalanen karhi.                      |
|   | Beljeret wenetta westi,                        |
|   | Raben keften kalliolla. 65                     |
|   | Ej koste kirmes kimehen,                       |
|   | Rapa faaro falliohon.                          |
|   | Beimat wenetta wefille.                        |
|   | Yolla liinat kylwettibin,                      |
|   | Kuutamella kynnettibin, 70                     |
|   | Kifrun liinat temmattihin, beide in, 26 chair  |
|   | Kirun wietihin wetehen,                        |
|   | Kilrun liinat nostettibin, ber ber ber ber     |
|   | Kiirun liinat libtattibin,                     |
|   | Kiirun liinat lipsuttihin; and the word and 75 |
|   | Kiirun liinat fetrattihin,                     |
|   | Kiirun rihmat kerrattihin,                     |
|   | Kifrun werkfo kumottibin.                      |
| • | Tehtihin nuotta punainen:                      |
| • | Werkot on weljiin kutomat, 80                  |
| , | Sifarestehen ketromat,                         |
|   | Apin ainolle panemat,                          |
| , | Ralpsten fappmat.                              |
|   | Wietiin noutta pian wefille,                   |
|   | Dhtena tefasfa ponna. 85                       |
|   | Dri fiula laifetaban                           |
|   | Reffelle Alanto - jarwen,                      |
|   | Coinen fiula laftetaban                        |

. 1

Rennmal in ber Nacht bes Berbftes: Das verschlang der fisch'ae Karvfe. 🗈 Bruder hieben fich ein Boot gu, Zweie auf bes Berges Gribe, : ... Beißet nicht die Art in Steine, Nicht der Bohrer in Kelbstude, . . Rubrten fie bas Boot jum Baffer. Sanf warb in der Nacht geftet, Keld gevflüget im Monbicheine, Sanf war haftig aufgezogen, Gleich jum Baffer bin getragen, Saftig bann beraus gehoben. Saftig wurde Sanf gebractet, Saftig murde Sanf geschlagen, 75 Hastig wurde Sanf gesponnen, Saftig bann bas Garn gezwirnet, Saftig nun ein Des gebunden. Rothe Babe mard gefertigt: Ift bas Res ber Bruber Binbung, Ift es das Gespinnst der Schwestern, Ift es Aufzug Schwiegervaters, Schwieger übergiebt die Rabel. Rubrt man gleich jum Gee bie Babe, In der Nacht bes (iconen) Sommers, Wird ein Ende eingelaffen Mitten auf Alavo See. Warb bas andre eingelaffen

| Sunhun Jortania Jolia.     |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Saatiinpa faloja muita,    |                                                             |
| Raitfia wein faloja,       | The state of the second                                     |
| Ej faatu fita talaa        | A Bes norm                                                  |
| Jota wiiton pppettibin.    |                                                             |
| Beittihinpa wetta wiella.  | <ul> <li>12 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11</li></ul> |
| Rohta folmasti apaja;      | 95                                                          |
| Weittihinpa mpota wirroin, |                                                             |
| Bafta mirroin tarmottibin; |                                                             |
| Ej faatu fita talaa,       |                                                             |
| Jota wiikon pppettibin.    | 74,70                                                       |
| Reispt Maaria, Emoinen,    |                                                             |
| Ituinen bowan tetia,       |                                                             |
| Matas aiti, armollinen,    |                                                             |
| Tuopa fanoi poillehen:     | ·                                                           |
| "Potti werktoisi spmaban,  |                                                             |
| Riwerest fintialle."       | 105                                                         |
| Mpoten wirran potfittibin, | . 100                                                       |
| Baften wirran noftettibin; |                                                             |
| Ei saatu sitä kalaa,       |                                                             |
| Jota wiikon ppyettibin.    |                                                             |
| Deifpt Maaria, Emoinen,    | 110                                                         |
| Potki werktoja symähän     | * 139                                                       |
| Rimerenfa Cintialle,       | ,                                                           |
|                            |                                                             |
| Ite notku nuottapuilla.    |                                                             |
| Saatiinpa kalanen karhi.   |                                                             |
| Chittiinpa wiilidid,       | 415                                                         |

An ber Jortanstromes Munbung, Bobl befam man andre Rifche, Alle Arten ber Seefische, Doch befam man diefen Fifch nicht, Dem man lange nachgestellet. Bobl gog weiter man im Baffer, Bog fogleich ben britten Burf auch, Bobl 20g man nun mit bem Strome, Mlumpte bann ben Strom binaufmarts, Doch betam man diefen Rifc nicht, Dem man lange nachgestellet. Maid Maria, fleine Mutter, Die Bobltbaterin die em'ge, Die barmherz'ge milde Mutter, Sprach also zu ihren Sohnen: "Werfet euer Det gur Tiefe, Straff gespannet eure Steine!" Barf man mit bem Strom bas Nes aus, Sob es auf bem Strom entgegen; Doch betam man diefen gifch nicht, Dem man lange nachgestellet. Maid Maria, fleine Mutter, Barf bas Net ba in die Tiefe, · Straff gespannet ihre Steine, Schwebte felbit auf den Renftammen. Fing man ba ben fifch'gen Rarpfen. Sucte man wohl 'nen Aufschlißer, .115

Chittiinpa, eina lop'ttv. Saettinva, ei bamattu. Mies mufta merefta nouff, Uros aallosta vleni, Rolmen formen forfuinen, Meljan peufalon pitunen. Bahan fuollutta parempi: Katonnutta faubiampi Jalabsa kiwiset kengat, Daasfa paafinen fppara, Simus fannolla tafana. Darta rinnalla etesfå. Willi tuon falafen farbin, Willi tuon lohi punaifen. Willi tuon halewan hauwin 130 Billi tuon filian fiian; Lovii tuon fini feraifen, Purti tuan fini feraifen; Louff tuon puna feraifen, Purfi tuon puna feraifen; 135 Bporahti tuli foroinen. Ge poltti poijilta polmet, Poltti parmahat Emolta, Riffoi rinnat tottareilta. Tuofta tuler' tunnettibin. Atattibin malfiari. Affa manha, hommalainen

Sucte mobl , boch fand man feinen, Sucte mohl, bemertte feinen; Sowarzer Mann stieg aus dem Meere, Uros bob fich aus ben Wogen, Sober nicht als wie brei Finger, 120 Länger nicht als wie brei Daumen, Benig beffer ale ein Cobter, Schredlicher als ein Berbammter; Steinschuh hatt' er an den gußen, Steinhelm hat' er auf bem Saupte, 125 Saare binten an den Fersen, Vorne an ber Bruft bas Barthaar. Solist' er auf ben fifch'gen Rarpfen, Schlitte er ben rothen Lachs auf, Solitte er gelbarauen Secht auf, 130 Solibt' er auf ben glatten Sonavel; Kand er da das blaue Anauel, Rollte ab das blaue Anauel; Kand er da das rothe Anauel, Rollte ab das rothe Anauel; 135 Rollt' bervor bas fprubnbe Keuer, Brannte es bie Anie bes Anaben, Brannte es ber Mutter Gaume, Und gerriß ber Tochter Brufte. Daraus faunt' man es als Keuer 140 Daraus fand man, es fen Reuer. Sommalainen, alte Sausfrau, Finnifche Runen.

Otti rovehella witarenfa. Ripunata miidrenfa Pohjan pittalle peralle, 145 Lapin laajalle falolle. Chittiinpa tietajata, Chittiinpa fabtojoita, Chittiinpa, ejpa lon'ttn, Saettinpa, ej hamaittu. 150 Mies mufta merefta nouff, Pofty = veutalon pittinen. Rolmen formen forfubinen. Tuo tunfi tulen lumoja, Waltiaifen waiwutella. Baan ei oo' totta pllentahan. Veriana puolenfaban. Chittiinpa tietajata, Chittiinpa fahtojota, Chittiinpa, eipa lon'ttv, 160 ' Saettiinpa, ei bamaittu. Tuli pojta Pohjolasta, Mies pitta Pimentolafta, Jout' on fplta houfun labet, Rahta faaiion rajalta, 165 Puolta toifta polmen paalta. Sanoi tuolta tullesfanfa. Tullesfanfa tulen bataan: "Jopa tiefin tullesfaani,

Rabm es in ein Birtbaftforbien, Kortzujagen mit ben Funten In des Nordens langen Schwanztbeil, In bes Lappen weite Buften. Sucte man nach einem Biffer, Suchte man nach einem Geber, Suchte mobl, boch fand man feinen, Suchte mobl, ermacht zu feinem. 150 Sowarzer Mann flieg aus dem Meere, Bon erhobnen Daumens Lange, Sibber nicht als wie drei Ringer,' Er verftand Reuer ju bannen, Er verftand Keuer zu ftillen. 155 Doch bas ift burchaus nicht wahrhuft, Bar er Erbe nicht gur Salfte. Suchte man nach einem Biffer, Sucte man nach einem Geber, Sucte wohl, boch fand man Reinen. 160 Sucte wohl, ermacht gu feinem. Ram ein Jungling ber aus Morben, Langer Mann aus Vimentola Eines Rlafters weit die Sofen, 3mei ber Rlafter in ben Beiden, Anderthalbe überm Aniee. Sagte er bei feiner Antunft, Antommend bei Reuers Buthen: "Bust' ich's wohl bei meiner Anfunft.

•

,

| Qullessani tulen bataan;       | 170 |
|--------------------------------|-----|
| Spifet hoppipi janiret,        |     |
| Spifet forfat foutelewat,      | ·   |
| Restella lumijotia             |     |
| Lumitoften formatoia.          |     |
| Uffo fultanen funingas!        | 175 |
| Tuoppa pilmi luotehesta,       |     |
| Toinen lannafta labata,        |     |
| Rolmanfi iafta ifte,           | .*  |
| Splin phtehen fpfea,           |     |
| "Lomatusten loutabuta!         | 180 |
| Saappa lunta, faappa wetta,    |     |
| Saappa rautaista raetta,       |     |
| Paikoillen palanehillen!       |     |
| Tie tulen tehottomari,         | 1   |
| Walkian warattomari!           | 185 |
| Pane nimitettomari,            | •   |
| Minun silman nahtvani,         |     |
| Raffin paalla fanttyani,       |     |
| Hengen huotaeltuani!           | •   |
| Tule Neity Pohjolasta,         | 190 |
| Impi pitkafta perafta!         | •   |
| Sppe' on futta, jade'on tenta, |     |
| Hallas' on hamehen helmat,     | •   |
| Paijan kaulus kalkkarissa,     |     |
| Iho ihan iljannessa,           | 195 |
| Lullessa tulen bataban.        | •   |
| •                              |     |

.

.

1

Antommend bei Feuers Rothen; 170 Denn bie eif'gen Safen bupfen, Denn bie eif'gen Enten rubern, Mitten auf bem Bach bes Schnees, An dem Strande bes Schneefalles. Uffo bu, bu goldner Ronig, 175 Bring aus Nordwest eine Bolfe, Birf 'ne andre ber aus Beften, Blig' von Often ber bie britte, Birf fie Arm in Arm einander, Donnre fie ftete an einander! Regne Sonee, und regne Baffer, Regne Sagel, bart wie Gifen, Auf die argverbrannten Stellen! Made Feuers Gluth unschablich, Mache Keuer unvermogend! 185 Mache es nun namenlos gleich, Unter meiner Augen Drauffebn, Unter meiner Sand Drauflegen, Unter meines Sauchs Draufhauchen! Romme Jungfran, bu aus Morben, Impi, bu aus fernem Lande! Strumpf aus Sonee ift, Soub aus Gife, Rleibes Gaume find aus Reife, hembes Rragen aus Giszapfen, Haut ift überall Eisrinde, 195 Antommend bei Keuers Mothen.

| Lie tuli tehottomari,    | · 大学师 二个玩。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Walkia warattomari,      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pane nimitettomaxi,      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minun silmiin nähtpääni, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rafin päälle käpttpääni, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hengen huokaeltuaani!    | Section 1985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jan tytto, lannan neito, | the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Etelan emantawaimo       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hpista kelkkoa wetääpi   | 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jäistä talloa talutta;   | Burn Burn Carlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spinen fattila reesfe,   | Committee Commit |
| Spinen tauha tattilasfa, | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jolla hpita ammentaapi   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Paikoillen palanehillen. | - 1 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lie tulen tehottomari,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Walkian warattomari!     | Superior States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Paljaspää palawa neitp   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Polwin pportipi porossa, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Appenissa topnaswarsin,  | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sata sarwea selassa;     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mife' on wetta, tusfa n  | pettå,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Miss on woiteita hywia,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pheralta woitajoilta,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Raheralta kahtojoilta.   | 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Woija alta, woija päältä |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Boija kestea keralla,    | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wierelta wiattomari,     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <u>25</u>                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| den, Narben fortzuschaffen,                                    |              |
| Daß sie nicht in Eiter gehe,                                   | 225          |
| daß nicht Blut ausscheibe Wasser!                              |              |
| Benn du darin nicht gehorchest,                                |              |
| hab' ich einen schwarzen Hund wohl,                            | • • •        |
| line eisenhaar'ge Hundin,                                      |              |
| Dorfes Zauberer zu fressen.                                    | 250          |
| Maid Maria, fleine Mutter,                                     |              |
| du barmherz'ge, milde Mutter! 📁 🥫                              |              |
| Romm hieher, denn du bist nothig!                              |              |
| hier ift nothig ein Borsicht'ger,                              | 1. 11. 11.11 |
| hier bedarf's 'nes Zuverlassgen.                               | 255          |
| Komm'geschwinde, eile eilende                                  | 1.1          |
| Bu der bosen Noth Geräuschel                                   | 1.1          |
| Bandelst du den Weg zu Lande                                   | • •          |
| Shlittre auf den schwanken Schneeschuhr                        | <b>i</b>     |
| Bandelst du den Weg zu Wasser                                  | 240          |
| Rudre auf 'nem rothen Fährzeug!                                |              |
| Rimm die Seide von dem Antlit,                                 |              |
| Binde nimm von deinem Haupte,                                  |              |
| Birf bas Baffer beiner Schöße                                  |              |
| Auf die arg verbrannten Stellen!<br>Biene, Wogel du der Lufte! | 245          |
| Fliege, wie ich dir befehle,                                   | , I          |
| Ueber neun der weiten Meere,                                   | •            |
| An des zehnten Meeresseite,                                    |              |
| Ueber Otamainens Achfeln!                                      | . 250        |

| 24                          | -                                        |     |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----|
| Päältä nuurumattomari,      |                                          |     |
| Ettej manisit marillen,     |                                          | 25  |
| Ejkä wiswoillen wirnsi!     | , 4" T                                   | •   |
| Ja joß ett fitä tottele,    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  |     |
| Ompa mulla musta koira, 🐇   | Land Control                             |     |
| Matti rauwansterwallinen,   | 22.                                      | •   |
| Spómáhán kylán kiroja.      | 1                                        | 250 |
| Neitty Maaria, Emoinen,     | Sec. 21. 0.                              |     |
| Matas Miti, armollinen!     | 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |     |
| Tule tanne, tarwitahan!     |                                          |     |
| Täällä tarkka tarwitehan, 📑 | · 5 4 ····                               |     |
| Warsin warma waaitahan.     | - pro 1956と <b>2</b>                     | 235 |
| Tule pian, mälleen jouwu    | gradings so                              | •   |
| Hätähiseen huurontohon!     | grada vzenia                             | ٠.  |
| Kuinsas tulet maate mpoten, | Control of the                           |     |
| Hilhtanet lipein surin;     | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |     |
| Auinsas tulet merta mydten, | 1 page 1 5 1 13. 2                       | 40  |
| Soutanet punaisin pursiu!   | . 45/20-20-2                             |     |
| Ota sileti silmistäfi,      |                                          | •   |
| Cauto päästäsi tapoa,       |                                          |     |
| Seita wetta helmoftafi      | • • • •                                  |     |
| Paikoillen palanehillen!    | 2                                        | 45  |
| Mehilainen, ilman lintu!    | ,                                        |     |
| Lenna tuonne, jonne kasten, |                                          |     |
| Pheran meren plite,         | 7                                        |     |
| Meri puolen kommenettä,     |                                          |     |
| Otawaisten olkapäitten!     |                                          | 50  |

| Maid Maria, kleine Mutter, Du barmherz'ge, milbe Mutter! Komm hieher, denn du bisk nothig! Hier ist nothig ein Vorsicht'ger, Hier bedarf's 'nes Zuverlässen. Komm'geschwinde, eile eilends Zu der bosen Noth Geräusche! Bandelst du den Weg zu Lande: Schlittre auf den schwanken Schneeschuhn; Wandelst du den Weg zu Wasser Rudre auf 'nem rothen Fährzeug! Rimm die Seide von dem Antlit, Binde nimm von deinem Haupte, Wirf das Wasser deiner Schöfe Auf die arg verbrannten Stellen! Biene, Vogel du der Lisste! Fliege, wie ich dir besehle, Ueber neun der weiten Meere,                                                                                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Daß sie nicht in Eiter gehe, Daß nicht Blut ausscheibe Wasser! Benn du darin nicht gehorchest, Hab' ich einen schwarzen Hund wohl, Eine eisenhaar'ge Hundin, Dorses Zauberer zu fressen. Maid Maria, kleine Mutter, Du barmherz'ge, milde Mutter! Komm hieher, denn du bisk nothig! Hier ist nothig ein Vorsicht'ger, Hier bedarf's 'nes Zuverlässen. Komm'geschwinde, eile eilende Zu der bosen Noth Geräusche! Bandelst du den Weg zu Lande: Schlittre auf den schwanken Schneeschuhn; Wande auf 'nem rothen Fährzeug! Rimm die Seide von dem Antlig, Binde nimm von deinem Haupte, Wirf das Wasser deiner Schöfe Auf die arg verbrannten Stellen! Biene, Vogel du der Lifte! Fliege, wie ich dir besehle, Ueber neun der weiten Meere,     |           |
| Daß sie nicht in Eiter gehe, Daß nicht Blut ausscheibe Wasser! Benn du darin nicht gehorchest, Hab' ich einen schwarzen Hund wohl, Eine eisenhaar'ge Hundin, Dorses Zauberer zu fressen. Maid Maria, kleine Mutter, Du barmherz'ge, milde Mutter! Komm hieher, denn du bisk nothig! Hier ist nothig ein Vorsicht'ger, Hier bedarf's 'nes Zuverlässen. Komm'geschwinde, eile eilende Zu der bosen Noth Geräusche! Bandelst du den Weg zu Lande: Schlittre auf den schwanken Schneeschuhn; Wande auf 'nem rothen Fährzeug! Rimm die Seide von dem Antlig, Binde nimm von deinem Haupte, Wirf das Wasser deiner Schöfe Auf die arg verbrannten Stellen! Biene, Vogel du der Lifte! Fliege, wie ich dir besehle, Ueber neun der weiten Meere,     |           |
| Daß nicht Blut ausscheibe Wasser!  Benn du darin nicht gehorchest, Hab' ich einen schwarzen Hund wohl, Eine eisenhaar'ge Hundin, Dorses Zanberer zu fressen.  Maid Maria, kleine Mutter, Du barmherz'ge, milbe Mutter! Komm hieher, denn du bisk nothig! Hier ist nothig ein Borsicht'ger, Hier bedars's 'nes Zuverlässen.  Komm'geschwinde, eile eilends Zu der bosen Noth Geräusche! Bandelst du den Weg zu Lande: Schlittre auf den schwanken Schneeschuhn; Wandelst du den Weg zu Wasser Rudre auf 'nem rothen Fährzeug! Rimm die Seide von dem Antlit, Binde nimm von deinem Haupte, Wirf das Wasser deiner Schöfe Auf die arg verbrannten Stellen! Biene, Wogel du der Lifte! Fliege, wie ich dir besehle, Ueber neun der weiten Meere, |           |
| Benn du darin nicht gehorcheft, Hab' ich einen schwarzen Hund wohl, Eine eisenhaar'ge Hundin, Dorses Zanberer zu fressen. Maid Maria, kleine Mutter, Du barmherz'ge, milde Mutter! Komm hieher, denn du bisk nothig! Hier ist nothig ein Borsicht'ger, Hier bedars's 'nes Zuverlässen. Komm'geschwinde, eile eilende Zu der bosen Noth Geräusche! Bandelst du den Weg zu Lande: Galittre auf den schwanken Schneeschuhn; Wandelst du den Weg zu Wasser Undre auf 'nem rothen Kährzeug! Rimm die Seide von dem Antlik, Binde nimm von deinem Haupte, Wirf das Wasser deiner Schöfe Auf die arg verbrannten Stellen! Biene, Wogel du der Lifte! Fliege, wie ich dir besehle, Ueber neun der weiten Meere,                                       | 225       |
| Hab' ich einen schwarzen Hund wohl, Eine eisenhaar'ge Hundin, Dorses Zanberer zu fressen. Maid Maria, kleine Mutter, Du barmherz'ge, milbe Mutter! Komm hieher, denn du bisk nothig! Hier ist nothig ein Vorsicht'ger, Hier bedarf's 'nes Zuverlässen. Komm'geschwinde, eile eilends Zu der bosen Noth Geräusche! Bandelst du den Beg zu Lande: Schlittre auf den schwanken Schneeschuhn; Wandelst du den Beg zu Wasser Undre auf 'nem rothen Kahrzeug! Rimm die Seide von dem Antlis, Binde nimm von deinem Haupte, Birf das Basser deiner Schöse Auf die arg verbrannten Stellen! Biene, Vogel du der Liste! Fliege, wie ich dir besehle, Ueber neun der weiten Meere,                                                                      |           |
| Eine eisenhaar'ge Hundin, Dorfes Zauberer zu fressen. Maid Maria, kleine Mutter, Du barmherz'ge, milde Mutter! Komm hieher, denn du bisk nothig! Hier ist nothig ein Borsicht'ger, Hier bedarf's 'nes Zuverlässen. Komm'geschwinde, eile eilends Zu der bosen Noth Gerdusche! Mandelst du den Weg zu Lande: Schlittre auf den schwanken Schneeschuhn; Wandelst du den Weg zu Wasser Undre auf 'nem rothen Fährzeug! Rimm die Seide von dem Antlig, Binde nimm von deinem Haupte, Wirf das Wasser deiner Schöfe Auf die arg verbrannten Stellen! Biene, Vogel du der Lifte! Fliege, wie ich dir besehle, Ueber neun der weiten Meere,                                                                                                          |           |
| Dorfes Zanberer zu fressen.  Maid Maria, kleine Mutter, Du barmherz'ge, milde Mutter! Komm hieher, denn du bisk nothig! Hier ist nothig ein Borsicht'ger, Hier bedarf's 'nes Zuverlässen. Komm'geschwinde, eile eilends Zu der bosen Noth Geräusche! Bandelst du den Weg zu Lande: Schlittre auf den schwanken Schneeschuhn; Wandelst du den Weg zu Wasser Undre auf 'nem rothen Fährzeug! Rimm die Seide von dem Antlite, Binde nimm von deinem Haupte, Wirf das Wasser deiner Schöfe Auf die arg verbrannten Stellen! Biene, Vogel du der Lifte! Fliege, wie ich dir besehle, Ueber neun der weiten Meere,                                                                                                                                  |           |
| Maid Maria, fleine Mutter, Du barmherz'ge, milde Mutter! Komm hieher, denn du bist nothig! Hier ist nothig ein Borsicht'ger, Hier bedars's 'nes Zuverläss'gen. Komm'geschwinde, eile eilends Zu der bosen Noth Geräusche! Bandelst du den Weg zu Lande: Schlittre auf den schwanken Schneeschuhn; Wandelst du den Weg zu Wasser Undre auf 'nem rothen Kahrzeug! Rimm die Seide von dem Antlist, Binde nimm von deinem Haupte, Wirf das Wasser deiner Schöse Auf die arg verbrannten Stellen! Biene, Wogel du der Lisste! Fliege, wie ich dir besehle, Ueber neun der weiten Meere,                                                                                                                                                            |           |
| Du barmherz'ge, milbe Mutter! Komm hieber, benn du bist nothig! Hier ist nothig ein Borsicht'ger, Hier bedars's 'nes Zuverläss'gen. Komm'geschwinde, eile eilende! Bandelst du den Weg zu Lande:: Schlittre auf den schwanten Schneeschuhn; Wandelst du den Weg zu Wasser Rudre auf 'nem rothen Fährzeug! Rimm die Seide von dem Antlig, Binde nimm von deinem Haupte, Wirf das Wasser deiner Schöße Auf die arg verbrannten Stellen! Biene, Vogel du der Lisste! Fliege, wie ich dir besehle, Ueber neun der weiten Meere,                                                                                                                                                                                                                   | 250       |
| Komm hieher, denn du bist nothig! Hier ist nothig ein Borsicht'ger, Hier bedarf's 'nes Zuverlässfeu. Komm'geschwinde, eile eilends Zu der bosen Noth Seräusche! Bandelst du den Weg zu Lande: Schlittre auf den schwanten Schneeschuhn; Wandelst du den Weg zu Wasser Rudre auf 'nem rothen Fährzeug! Rimm die Seide von dem Antlit, Binde nimm von deinem Haupte, Wirf das Wasser deiner Schöße Auf die arg verbrannten Stellen! Biene, Vogel du der Lifte! Fliege, wie ich dir besehle, Ueber neun der weiten Meere,                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Hier ist nothig ein Borsicht'ger,  Hier bedarfs 'nes Zuverlässen.  Komm'geschwinde, eile eilends  Zu der bosen Noth Geräusche!  Bandelst du den Weg zu Lande:  Schlittre auf den schwanken Schneeschuhn;  Wandelst du den Weg zu Wasser  Wudre auf 'nem rothen Fährzeug!  Rimm die Seide von dem Antlite,  Binde nimm von deinem Haupte,  Wirf das Wasser deiner Schöse  Auf die arg verbrannten Stellen!  Biene, Wogel du der Lifte!  Fliege, wie ich dir besehle,  Ueber neun der weiten Meere,                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Hier bedarf's 'nes Zuverlässen.  Komm'geschwinde, eile eilends  Zu der bosen Noth Geräusche!  Bandelst du den Weg zu Lande:  Schlittre auf den schwanken Schneeschuhn;  Bandelst du den Weg zu Wasser  Rudre auf 'nem rothen Kahrzeug!  Rimm die Seide von dem Antlit,  Binde nimm von deinem Haupte,  Birf das Wasser deiner Schöße  Auf die arg verbrannten Stellen!  Biene, Wogel du der Liste!  Fliege, wie ich dir besehle,  Ueber neun der weiten Meere,                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Komm'geschwinde, eile eilende:  Bu der bosen Noth Geräusche!  Bandelst du den Weg zu Lande: Schlittre auf den schwanken Schneeschuhn;  Bandelst du den Weg zu Wasser  Rudre auf 'nem rothen Kahrzeug!  Rimm die Seide von dem Antlik,  Binde nimm von deinem Haupte,  Birf das Wasser deiner Schöße  Auf die arg verbrannten Stellen!  Biene, Vogel du der Liste!  Fliege, wie ich dir besehle,  Ueber neun der weiten Meere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .:. 19··· |
| Bu der bosen Noth Geräusche!  Bandelst du den Weg zu Lande:  Schlittre auf den schwanten Schneeschuhn;  Bandelst du den Weg zu Wasser  Rudre auf 'nem rothen Fahrzeug!  Rimm die Seide von dem Antlik,  Binde nimm von deinem Haupte,  Birf das Basser deiner Schöße  Auf die arg verbrannten Stellen!  Biene, Wogel du der Liste!  Fliege, wie ich dir besehle,  Ueber neun der weiten Meere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1355      |
| Wandelst du den Weg zu Lande: Schlittre auf den schwanken Schneeschuhn; Wandelst du den Weg zu Wasser Rudre auf 'nem rothen Fährzeug! Rimm die Seide von dem Antlite, Binde nimm von deinem Haupte, Wirf das Wasser deiner Schöße Auf die arg verbrannten Stellen! Biene, Wogel du der Lifte! Fliege, wie ich dir besehle, Ueber neun der weiten Meere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Schlittre auf den schwanken Schneeschuhn; Bandelst du den Weg zu Wasser Rudre auf 'nem rothen Fahrzeug! Rimm die Seide von dem Antlit, Binde nimm von deinem Haupte, Wirf das Wasser deiner Schöße Auf die arg verbrannten Stellen! Biene, Wogel du der Liste! Fliege, wie ich dir besehle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Wandelst du den Weg zu Wasser Rudre auf 'nem rothen Fährzeug! Rimm die Seide von dem Antlit, Binde nimm von deinem Haupte, Wirf das Wasser deiner Schöße Auf die arg verbrannten Stellen! Biene, Wogel du der Lufte! Fliege, wie ich dir besehle, Ueber neun der weiten Meere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • • • • |
| Rudre auf 'nem rothen Fahrzeug!<br>Rimm die Seide von dem Antlit,<br>Binde nimm von deinem Haupte,<br>Birf das Basser deiner Schöße<br>Auf die arg verbrannten Stellen!<br>Biene, Wogel du der Lufte!<br>Fliege, wie ich dir besehle,<br>Ueber neun der weiten Meere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -475      |
| Rimm die Seide von dem Antlig,<br>Binde nimm von deinem Haupte,<br>Wirf das Wasser deiner Schöße<br>Auf die arg verbrannten Stellen!<br>Biene, Wogel du der Lifte!<br>Fliege, wie ich dir besehle,<br>Ueber neun der weiten Meere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240       |
| Binde nimm von deinem Haupte,<br>Wirf das Wasser deiner Schöße<br>Auf die arg verbrannten Stellen!<br>Biene, Wogel du der Liste!<br>Fliege, wie ich dir besehle,<br>Ueber neun der weiten Meere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Wirf das Wasser deiner Schöße<br>Auf die arg verdrannten Stellen!<br>Biene, Wogel du der Luste!<br>Fliege, wie ich dir besehle,<br>Ueber neun der weiten Meere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Auf die arg verbrannten Stellen!<br>Biene, Wogel du der Lifte!<br>Fliege, wie ich dir befehle,<br>Ueber neun der weiten Meere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Biene, Wogel du der Lifte!<br>Fliege, wie ich dir befehle,<br>Ueber neun der weiten Meere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Fliege, wie ich bir befehle,<br>Ueber neun der weiten Meere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 245       |
| Ueber neun ber weiten Meere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| OF 5 3' F 1 BOD 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,         |
| An des zehnten Meeresseite, ::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •         |
| Ueber Otawainens Achfeln!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |

Lenni Luojan tellaribin : ... Remmaribin Raiffimallan. Dli fuun, glati paiman, Laiwon tabtebin tagtil Rafta ffipefi fimadfa, Sultafi fulasfa moisfa, ... Mefi feita fielellaff, Simo fundfaft fulog !.. Louppa fielta moitebia. Couppa moiteita bemid, Oberalta woitajoilta. Acheralta fahtojoilte & Tuoppa Jiefuren fafit, Sormia fulon Jumalan! Roita Jiefus formillaifipat ::: Sunllafi fule Jumale 14 17:2

## Rauwan Synty,

Aplla tiian rauwan fpinnpn,... Leraren arwo arwatahamt Buorest' on teraren sputy,... Ralliosta rauwan sputy... En puhu omalla suulla;... Puhun suulla puhtahalla,

eren autem Atbem. Bifen roften, fich fest bran feben, Worte trugen! vor ben Mund ber Bunbe, angel vor bie Deffnung; tild nicht fließe nieber, ut nicht falle nieber. ut (vor unferm) Jefus, 15 d) (Mutter) Maria's, Hut nicht tropfeln tonne, fallen fann bas rothe! . leifch fich weggerühret, gest Rleisch bu lothen! ut ift weggegangen, ge Saut (neu) machfen! er ift zerriffen. ern dort fic binden! ei lieft er die Lesung, bern bicht gufammen, efet hier bie Lefung, dlings fest bie Abern. 's nicht bes Sauche bes Winbes, werth des Gegenwebens. dgen Winde meben, ige Regen regnen! dg' dagegen scheinen!

herran bengella bowalla. Ennen rauta ruofinkobon, Talma paalle tarttufobon, Ennenkuin minun fanani ! ..... Pone fulfu funn eteenige .... Ettej maito maahan paafe, 300 Putoa weri punainen, Wiere Maarian matia maito, and and and and and and and Ettej weri whotaa Aiff; Punainen putoa faifi E Josta lie liba liffunut, and and und 1863 1863 Sithen littros libbe ! 30% and and der mit fee Sithen falmo fasmafobon ! wis and and wife Josta lie suonta fortuna, Siiben fuonet folmeilfobon! Låsnå tågå lumun lufee, Lasna fuonen folmibivi, Joka luwut lukohopi, Gelin fuolet folmeillee. Ej ole tuulen tuulemifta, Baftarinnan maapumifta. Simun tuulet tuulfobon. Simun faattabat fatebet! Robti vaima paistakobon!

Babftub-Brobem geh' gum Fachwert, Banbre Ruß fich zu verlieren! It es nichts mit Brobems Finden, Mit der Wärme herbeschickung. heil dir Brobem, heil dir Wärme, heil auch werde ihrem Grüßer!

55

Gingen drei Luonto's Mabmen, Angestrenget brei ber Braute; Erugen fie vollhatte Brufte, Erngen frische robe Bargeben. Bingen fie um ben gu bergen, Singen Schachtelhalm gu fammeln. Meltten ihre Mild jum Boben, Bargen aus auf grunem Grafe: Meltte eine rothe Mild aus, Ließ die andre weiße traufeln, Blutgemifchte melfte eine. Belde rothe Mild gemeltet, Davon ward das fprode Gifen; Die die weiße niedertraufelt, Davon murbe Stahles Gifen ; Die die blutgemifchte melfte. Davon ward bas bruch'ge Gifen.

50

EE

Liply fannan faiwamehen, Rarfta kulletoon tatehen! Ej ole löplyn löptämiftä, Limpymän lähättämiftä. Letwel löply! terwel lämpy! Letwel terweptfäiällen!

Aulfi folme Luoustarte, . Roli folme mordianta; Rantowat parnja nifwia, Utaria nuttomia. Lariwat beinan niitanteben, Rorttebin fofobuntobon. Lupfimat maallen maitojanfa, Rurmellen nifurianfa: Dita lopff punaifen maijon, Mifa walfian walutti, Mita lupfi merifetaifen. Jota lypfi punaifen maijon, Siit' on tehty melto = ranta ; Jola walfian malutti, Siit' on tebto teras = rauta : Jota lupfi merifetaifen, Siit' on tebty raaffpranta.

Ach bu armes, armes Gifen! Damale warft bu gar nicht groß noch Beber groß noch warft bu fleine, Auch nicht boch fo gar besonders, Als du noch als Milch geschlafen In ber jungen Jungfrau'n Bruften, In der Wachsenden Armboble. Damals warst du gar nicht groß noch, Beber groß noch warft du fleine, Auch nicht gar besonders schmerzbaft Auch nicht gar besonders schone, Als gewaschen aus dem Moor wardst Ausgespület aus bem Sumpfe. Damals warst bu gar nicht groß noch, Beber groß moch warft bu fleine, Als man grub dich aus der Erde, Und erhielt bich unter Lehm aus!

Ilmarinen felbst, der Schmiedgott,
Sest zurecht sich seine Esse 75
Auf Hitola's Kieselhügel;
Suchte Herbes Unterlage,
Suchte nach der Essen Breite.
Bandt' er an sein Hemd zu Blasbalg,
Seinen pelz zu einem Puster, 80
Hosen an zu Püsters Röhre.
Finnische Kunen.

Sof finua, rauta raufta! Ettfås filloin fuuri ollut, Ettfå fuuri, ettfå pieni, Ettfå towan forfialan, Aninfas maitona mafaifit Muoren neitofen nifuißa, Radmamaifen fainaloga. Ettfås filloin fuuri ollut, Ettia fuuri, ettia pieni, Ettfå towan tipufatan, Ettfå towan foriafan, Ruinfas fuofta fotfettibin, Betelafta mellottibin. Ettfås filloin fuuri ollut, Ettfå fuuri, ettfå pieni, Ruinfas maafta faiwettibin, Saatibin famen feafta.

Ite Seppa Ilmarinen Afetti hanen pajanfa, Hittolan mujumäellen; Ehti abjofal alufta, Lewehyttä liehtehefä. Pani paijan palleheri, Turkliinfa tuhottimeri, Houfut hormiri ralenfi.

m z

1

Ach bu armes, armes Gifen! Damale marft bu gar nicht groß noch Beber groß noch warft bu fleine, Auch nicht boch fo gar befonders, Mis du noch als Milch geschlafen In der jungen Jungfrau'n Bruften, In der Bachfenden Armhoble. Damale marft bu gar nicht groß noch, Beber groß noch warft du fleine, Much nicht gar befonders fcmerzhaft Auch nicht gar besonders schone, Als gewaschen aus dem Moor wardft, Ausgespület aus dem Sumpfe. Damals warft bu gar nicht groß noch, Beber groß noch warft bu fleine, Mls man grub bich aus ber Erbe, Und erhielt bich unter Lehm aus!

Ilmarinen selbst, der Schmiedgott,
Sett zurecht sich seine Effe 75
Auf Hitola's Kieselhügel;
Suchte Herdes Unterlage,
Suchte nach der Effen Breite.
Bandt' er an sein Hemd zu Blasbalg,
Seinen Pelz zu einem Puster, 80
Hosen an zu Pusters Röhre.
Fimilide Kunen.

Silten Seppa Ilmarinen Pani orjat liehtomahan, Palffalaifet painamaban. Driat liebto lophyttelf, Liehto paiman, liehto toifen Liebto fobta tolmantentin; Jo paimantena folmantena Ite Geppa Itmarinen Rahto ahjosak alusta: "Mita mun tulent tuopi, Kuta ahjoni ajaapi?" Rauta tungeren tulefta, Iforauta lahtebesta, Emo = rauta wein namoilta; Rauta waahtena waluupi, Teras fultana fulfoopt, Hopiana huohteloopi, Tullega fepon tulefta. Ite Seppa Ilmarinen Takoopi, taputteloopi. Pajaga owettomaga, Ilman iffunattomafa. Rahteloopi, faanteloopi: "Sof! finua, rauta rauffa! Rauta rautta, toito = tuona! Etilis filloin ollut funri, Ruinfas beilni hettebefå,

Als gebracht du wardst gur Schmiebe, Ansgestreckt wie Beigenteig wardft, Als wie frischer Teig du gobrest, Als ich trieb dich in die Effe." Somor bas Gifen fdmeren Gibidmur, "Bei bes Jesus Auf Werderben, Bon mir follt nicht Bofes werden, 115 Benn du ließest mich vollreifen!" Maid Maria, fleine Mutter, Mutter mit bem reinen Antlis, .. holt herbei, (fo leife) trippelnd, Baffer gu bes Gifens Sartung. herhilainen, hiifi's Bogel, Alog rings außen um die Schmiede, Plagen gum Berkauf ausbietend; Erug herbei ber Schlange Bifchen, Erng herbei der Ameis' Juden, Trug berbei des Frosches Tude, Erua des Wurmes schwarze Galle, ...

Bare bose nicht das Eisen, Bare nicht der Schlange Zischen, 180 Bare nicht der Ameis Juden,

In des Eisens Sartungswaffer. '

and brings of the control with

Reifet Magria, Emoinen, ... . .... Puhas muori, muswollinen and Articles Tuo tunwak tupottelponk Rauman farkasumetta! " ... ... ... ... ... 420 Berbilainen, Siien Untu Lenfi pmpari paipa "magert Stand fice Ripujahan kaupottelen: 49 442 tin mire fa Ranto fäärmeben fähvjä, 📝 😘 amel vo gen. Ruffaisen futfelmofta, de 19 18 18 18 18 125 Sammaton falawihoja, in the country of the control of the country Masn mustia mujuia, and and the Rauman farfasumeteben: Eina rauta paba olis Itman fåarmeben fabbtu. Ruffaifen futtelmoita, Sammaton fatatbiboja. 

Ad bu armes, armes Gifen! Armes Eifen. Erzbestandtbeil! 135 Damals warft bu gar nicht groß noch, Beder groß noch warst du fleine. Auch nicht gar besonders mader, ' Als gemafchen aus dem Moor wardst, Ausgespület aus dem Sumpfe. Ad bu armes, armes Gifen! Armes Gifen, Erzbestandtheil! Damals warft bu gar nicht groß noch, Beber groß, noch warst du fleine, Als bu noch als Milch pefchlafen In der jungen Jungfrau'n Bruften, In ber Bachfenden Armhoble. Aus dem Rebel bein Gefchlecht ift, Aus dem Baffer beine Starte: Du verschmilzest gang gu Rebel, Bie bas Salz im Meere fdmilzet," Bie die Milch in Madchens Bruften, Bie geschmolznes Kett, wenn's schmilget, Die bas Schmalz, wenn es auffiebet.

Ach bu armes, armes Eisen! 454 Armes Eisen, Erzbestandtheil! Ber mahnt' dich zu Missethaten?, Mar's dein Bater, war's die Mutter?

Boi finna, ranta rauffa! Stauta rauffa, foito : fuona! Ettfås filloin fuuri ollut, Ettfå funri, ettfå pieni, Ettfå towin foriafan. Ruinfas fuofta fottettibin, Betelafta wellottibin. Boi finua, rauta rauffa! Rauta rauffa, foito = fuona! Ettfås filloin fuuri ollut. Ettfå fuuri, ettfå pieni, Ruinfas maitona mataifit Muoren neitofen nifnifa, Rainalofa taswawaisen. Sumuft' on finun futuiff. Beift' on finun watchefi. Sumuhun fina fulati, 150 Ruin fuola merefa fult, Maito tottaren nifuifa, Sulan woin fulattabiffa, Rasman raampteltabifa.

Woi finua, rauta rauffa! 135 Rauta rauffa, koito knona! Kula kaft pahoillen köllen? Jiasto, waan Emdis, Bar's die Mundigfeit der Eltern, Ober thatft nach eignem Ropf bu's? Thatit du es nach eignem Ropfe, So bein Bert ju fennen tomme, Bu verbeffern beine Unthat, Ch' ich fag' es beiner Mutter, Plaudr' es aus vor beinen Eltern: 165 Mehr zu thun hat deine Mutter, Große Laft liegt auf den Eltern, Benn der Sohn was bos ift übet, Benn die Tochter Dels verdirbet. Maid Maria, fleine Mutter! 170 Jomme eilend, gebe eilig! Bunde geht in Eiter über. Biene, Bogel bu ber Lufte! Aliege aus ju bolen Sonia, Sonig und berbei ju bringen, lleber neun ber (weiten) Meere, lleber Salfte wohl des zehnten — Meh' aus an des Mondes Rande, Kliege langs des Sonnensaumes, Sole Sonig von Mehtola, Sufigkeit aus Tapio's Wohnung! Babrt es eine fleine Beit nur, Gilte nur vorbei ein Beilden, Da fie fpaht umber (nach Blumen), Da fie tommet Schwingen wiegenb, angiffere 185

| 40                            | , .      |
|-------------------------------|----------|
| Waanto walta = wanhemmpaafi ? | •        |
| Waanko teit omalla päällä?    | . 160    |
| Ruinfas teit omalla paalla,   | • .      |
| Tule tyoff tuntemahan,        | •        |
| Pahasi parantamahan,          |          |
| Ennen fuin fanon emollen      |          |
| Lanfun walta = wanhemmillen ! | 16       |
| Enemp 'on emolla toota,       | .)       |
| Suur' on maima manhemmillen,  |          |
| Ruin pojta pahoin tetoopi,    |          |
| Eptto turfin turmeloopi.      |          |
| Reispt Maaria, Emoinen!       | 170      |
| Tule pian, fan maleben!       |          |
| Wiat wiewoillen mandopt.      |          |
| Mehilainen, ilman lintu!      | ,        |
| Lenna metta noutamahan,       |          |
| Simoa fulettamahan,           | 17       |
| Meren pheran plite,           | •        |
| Meri puolen kommenerta!       |          |
| Rap fuun febea mpoten,        |          |
| Páimán päärmettä famoa,       | • •      |
| Tuoppa metta Mehtolafta,      | 18       |
| Simoa Tapiolasta!             |          |
| Olipa aifoa wahanen,          |          |
| Piffarainen piiramata,        |          |
| printer dustrain teremental   | her in L |
| Ruin tulla tubotteloopi,      | 1        |

•

| Bar's die Mundigkeit der Eltern,    | •                          |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Oder thatst nach eignem Kopf du's ? | 160                        |
| Thatst du es nach eignem Kopfe,     | :                          |
| So bein Werk zu fennen komme,       |                            |
| Bu verbeffern beine Unthat,         |                            |
| Ch' ich fag' es beiner Mutter,      |                            |
| plaudr' es aus vor beinen Eltern:   | 165                        |
| Mehr zu thun hat beine Mutter,      |                            |
| Große Last liegt auf den Eltern,    |                            |
| Benn der Sohn was bos ist übet,     | 5.50                       |
| Benn die Tochter Pelz verdirbet.    | ·                          |
| Maid Maria, kleine Mutter!          | 170                        |
| Komme eilend, gehe eilig!           | res de la company          |
| Bunbe geht in Eiter über.           |                            |
| Biene, Bogel bu der Lufte!          |                            |
| Fliege aus zu holen Honig,          |                            |
| Honig und herbei zu bringen,        | 11                         |
| Ueber neun der (weiten) Meere,      | / <b>:</b> :               |
| Ueber Hälfte wohl des zehnten —     | ·                          |
| Geh' aus an des Mondes Rande,       |                            |
| Fliege langs des Sonnensaumes,      |                            |
| Hole Honig von Mehtola,             | 180                        |
| Sußigkeit aus Tapio's Wohnung!      |                            |
| Bahrt es eine fleine Beit nur,      | •                          |
| Eilte nur vorbei ein Beilchen,      | 海绵 化邻烷                     |
| Da fie fpaht umber (nach Blumen),   | $\leq p_{i,n} \leq \omega$ |
| Da fie tommet Schwingen wiegenb,    | 16 . 15 co <b>185</b>      |

.

|   | 49                                                   |
|---|------------------------------------------------------|
|   | Råymä fådwerdittelddyf,                              |
|   | Runfi tuppia tylefå,                                 |
|   | Seitseman felan takana,                              |
|   | Monta muuta museulata;                               |
| , | Rug'on metta, fug' on wetta,                         |
|   | Rufa waiteita hywid.                                 |
|   | Reispt Maaria, Entoinen 16 me                        |
|   | Tule pian, fan maleben! de felle in bergen           |
|   | Dta fiipi firttufelta, in |
|   | Puhas fulta pulmofelta!                              |
| • | Pääftä pääffpltä wipuinen,                           |
|   | Boija filla waipunutta!                              |
| • | Boitele plafin - puolen,                             |
| • | Bottele alafin = puolen,                             |
| , | Sisalta kiwuttomari, 260                             |
|   | Alta auterettomari,                                  |
|   | Päältä tuntumattomeri!                               |
|   | - Kiwutar kipid Neito!                               |
|   | Rimut fäari fertohesi,                               |
|   | Waiwat wasta rintojasi! 205                          |
|   | Wieppa juorulla jokehen,                             |
|   | Inorulla finun jokeest!                              |
|   | Reispt Maaria; Emoinen!                              |
|   | Tule pian! tap wälehendischen Andreite               |
|   | Sull' on fata luunmurnapitelite jediter in 19210     |
|   | Sata fuonentappaleita, (**111.) Butter in 1994       |
| • | Chonispetpra folifa, nume und panen eine             |
|   | •                                                    |
| • |                                                      |

Da fie ichautelnd tommt geflogen, Mit sechs Schalchen an ber Seiten, Sieben binten an dem Raden, Mit viel andern guten Galben: Dort ist honig, dort ist Baffer, Dort find andre gute Salben. Maid Maria, kleine Mitter! Romme eilend, gebe eilig! Nimm die Schwingen eines Animers. Bom Schneespate reine Keber! Los Schweiffeder von der Schwalbe. Salb' bamit die Schmergerftarrte! Salbe auf ber obern Seite. Salbe auf der untern Seite. Salb' innwarts gu Qualbefreiung, Riebwarts, daß nicht Sulfe nithig, Daß nicht Schmerz gefühlt wird, oben ! Riwutar, der Krantheit Dirne! Bind' die Plag' in' deinte Binden, Binde um die Bruft bie Gonerson! Fuhr' fie fpringend gu bem Bache, Springend fie zu beinem Bache!

Maib Maria, kleine Muster!
Romme eilend, gehe eilig!
Du hast hundert Anochenstude,
Hundert Stude starter Sehnen,
In den Armen Aberknäuel.

| <b>R</b> alwofäärd | fainalopa.                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Wääppä pää         | Aen lemmonlehti, : :-                                 |
| Aulta lumm         | en Inifahuta! - 315                                   |
| Pane Luojan        | palmifoilla,                                          |
| Adari Luoja        | n fäärehillä!                                         |
| En puhu            | omalla fuulla, .                                      |
| Puhun suul         | a puhtahaka,                                          |
| herran beng        | gellā hywāllā,                                        |
| Lampoisella        | läikyttelen. ,                                        |
| Auna herra         | bentekfi, and bei |
| Suntafi ful        | Jumgle!                                               |
| Ej maito m         | aahan jouwu,                                          |
| Beff tiuris        | tippumahan. 325                                       |
| Terwa maal         | han tipputohon,                                       |
| Hongan ras         | wa rapsutohou                                         |
| Ennenkuin          | weri wiatoin!                                         |
| Pisara jos:        | pirstahtaapi,                                         |
|                    | ottatehon,- 2. 2. 230                                 |
|                    | maata maistellohon,                                   |
|                    | amoistalohon fig. 4. The First Course                 |
|                    | tuletabanange ur. e. e. e. e. e.                      |
|                    | pääfemähän, grannan an ana tunan                      |
|                    | pahtamahan ! and we allow 250                         |
|                    | The state of the complete such that                   |
| (1:                | อ <del>อกล์แรกจน</del> 5 ปรามเทศ ซ์ลูร แก้            |
|                    | cunters Stiffer perfer Sefence,                       |
|                    | In dem Armen Roumanie.                                |

Schwielenhaufen im Ellbogen. Leg' vom Lempo's Baume Blatt brauf, Blatt ber Goldnedroi' aufbrude! Lege auf bes Schopfers Rlechten, Bind' darum bes Schöpfers Binden ! Sprech' ich nicht mit eignem Munbe, Spreche ich mit reinem Munde, Mit bes herren gutem Athem, Sauche mit dem warmen (Athem). "Leib' une beinen Geift, o Berrgott! Leih' den Mund uns, milber Gott du! Reicht die Mild nicht zur Berichwendung Nicht bas theure Blut jum Eraufeln. Moge Theer doch niedertriefen, Niederrinnen Fett der Richte, Cher ale bas Blut ber Unichuld! Benn ein Tropfen niederfpriget, Rehm' ihn Jefus in Bermahrfam, Ch' er' fcmeden fann die Erbe, Ch' er fommet ju dem Grunde! Romme bu nur nicht bernieder, Um ju fommen auf bie Erbe, Um auf Grus gesprengt an werden !

## Mamon Luku.

Mato mufta magunatoinen, Touffa tuonenfarmallinen! Luullit puita purrebeff, Pajunniinta pannebeff, Panneis' ihmifen iboa. . Tule troff tuntemaban, Etta ite pahoin teit, Parantamaan pahattefois! Paremmin tiettyå parannat Sifalta fimuttomari, Våalta tuntumattomari. Ralwat fåanna faxinterroin, Ett'ej haawat happaneifi, Biat wiswoille tulifit! Joft' vo't falmat fatfaifunna, Sithen falmoa faamafobon!

Aplla mina futnis tilan;
Sallafontoofta fouttu,
Saatu fammatonfuwufta,
Siitolaifen himustarwa,
Vannabaifen partafarwa.

1.0

## Schlangen - Beschwörung.

Sowarze Matter, erbengleiche, Tob gehaarte Solzwurme Made! Glaubteft bu bir Solg gu beißen, Beidenrinde anzustechen, Stechend in die Saut des Menichen Romm gu fennen beine Arbeit, Da du felber bof' gehandelt, Bu verbeffern beine Mißthat! Beilen fannft du, da du's fenneft, Somerglos es inwendig machen, Daß nicht Schmerz gefühlt wird oben Bende die verfehrten Saute, Daß bie Bunden fich nicht fauern, Daß bie Schaben nicht verschlemmen Bo bie Saut du abgebrochen, Moge haut dahin neu wachsen!

Renn' ich bein Gefchlecht zur Gnuge: Bift gesammelt aus Misthaufen, Bist genommen aus Froschlaiche, Bift haarstrehle hittolainens, Pannahainens Bartesbarchen. unpui Juutas juoftumaban, Maini maipas fantpahan: Kuonna juori fonnan fuufta, Ring iltian fiafta, Siti Lemmon leufaluifta, Rartialle falliolle. Enobon Berra bengen loi; Quofte tuo paba fififi, Silmat liinanfiemenifta, Dad pawun palofta, Rieli feihaan faresta. Pajuntarma, inomenfarma, Sinifarma, firfunfarma, Suonifarma . fanarmanfarma, Raifen ilman farmallinen. Ririama timenalainen. Raary fantoin : alainen. Piftos puihen' : juurillinen ! Maffaleitat mattabifa, Manet mattaibin lamite, Pujotteleit puiftifoga, Pujotteleit puunjuuriin lamite. On sinun puita purraresi, Maanpajuja pannarefi. Milla fund, willa paal, Willasilla leukaluilla, Milla wiff bammaftaft,

Bolle bift bu (gang und gar) felbft. Richt geheißen bat der Schöpfer Dir, das Haupt aufrecht zu halten Deinen Halbschaft steif zu halten.

50

#### Die Geburt der Salben.

Buche ein Ochfe in Cajana, Bard befonders fett ein Bulle. Mitt' fein Haupt er in Tawastland, Shlief fein Schwang in Tornea! Einen vollen Tag flog Schwalbe Bon bes Schwanzes End' jum Anfang, Eichborn fprang 'nen gangen Monat Bwifden biefes Ochfen Sornern, Konnte boch gum Biel nicht fommen, Rount' burchaus bazu nicht fommen. Bard geschickt nach einem Schlachter; Aus bem Meer ein schwarzer Mann ftieg, Uros bob fich aus den Bogen, Siher nicht als wie drei Kinger Langer nicht ale wie vier Daumen; Rlafter Roblen auf ben Achfeln, Auf bem Ropf 'ne Elle Kunten. Spanne Sandes auf bem Ruden,

- 5

10

Sind willanen iheffin. Ej finua Luoja tästenpt, Päätä pystykä piteä, Raulan = wartta tantiata.

-

# Woiteen Innty.

Parta taswo Rainuhufa, . Liboi mulli Liiotengin. Påå håly Sameenmaafa, Banta torffu Cornioga: Paiwataumen paafty lenfi Savehelta bannan paahan, Ruufaumen orama juori Baran farmiin malia, Eipa wiella paahan paassot, Enfinfana ennattanpt. Saettiinpa tappajata; Mies mufta merefta noufi, Uros aullosta pleni, Rolmen formen forfuinen, Meljan peufalon pituinen; . Gpl' ol' fpttå bartioilla, Appuara fymenta paafa, Baara fantoa felaga,

10

Bolle bift bu (gang und gar) felbft. Richt geheißen hat der Schöpfer Dir, bas haupt aufrecht zu halten Deinen halbschaft steif zu halten.

50

#### Die Geburt der Salben.

Buche ein Ochse in Cajana, Bard befonders fett ein Bulle. Rubrt' fein Saupt er in Tamaftland, Solief fein Somang in Tornea! Einen vollen Tag flog Schwalbe Bon bes Schwanzes End' jum Anfang, Eichborn fprang 'nen gangen Monat Bwifden biefes Ochfen Sornern, Ronnte boch jum Biel nicht fommen, Ronnt' burchaus bazu nicht fommen. Barb gefdidt nach einem Schlachter; Aus bem Meer ein fcmarger Mann flieg, Uros bob fich aus ben Bogen, Bober nicht als wie brei Kinger Langer nicht als wie vier Daumen; Rlafter Roblen auf ben Achfeln, Anf bem Ropf 'ne Elle Runten, Spanne Sandes auf bem Ruden,

15

Baafa paafinen toparal Auin ol' nahnynna eranfa, . Oli niftaban lponnpt, Barta faatu polmillenfa', Siita faanty tylellenfa, Siita faanty felallenfa; Auft' on' faatu faalibiri, Sata faahmia lihoa, Runta funfi tonneria, Berta feihteman wenetta. Laft 'on woitehet otetut, Lafta fahtebet fatotut, Jolla wihat wistotahan, Quien poltot poltetaban, Tulen woima woitetahan, Tulen pahat paratahan.

---

21

34

## Ohton fynty.

Misa Ohto fpunptelty, Mesikammen kannytelty? Kuun luonna, 'tykona paiwan, Otawaisten olkapailla. Sielt' on maahan lastettuna Hihnoisa hopeisisa,

Steines Mise auf bem Saupte. Als er feinen Mann-gefeben, Sieb er ihn (flugs) in ben Raden; Riel ber Stier auf feine Anice, Bard gewendet auf die Rippen, Barb geriffen auf den Ruden ; Und erhielt man von bem Ochfen hundert Buber voll von Rleifche, Seche gefüllte Connen Tafges, Sieben Boote voll mit Blute, Darans Salbe mard genommen, Angeschafft baraus Seilmittel Somergen bamit fortaufchaffen, Keuers Bunden fortzubrennen Kenere Rrafte gu beffegen, Feuere Schaben ichnell gu beilen.

## Die Geburt des Bafren.

Wo gezenget ward der Bar mohl, Wo der Suffuß fauft geschaufelt? Bei dem Monde, bei der Sonne, Auf. den Otawaistens-Achseln. Dorther ward herabgelassen Er in silberhellen Stricken,

| Kultaifisa katkphisa.      |   |   |    |
|----------------------------|---|---|----|
| Reifpt Maaria, Emoinen     |   | : |    |
| Bisto willoja wefille,     |   |   |    |
| Rapaloita, kuontaloita     | - |   | 10 |
| Selwälle meren felalle,    |   |   |    |
| Latehelle lainehelle.      |   |   |    |
| Noita tuuli tuuwittelli,   |   |   |    |
| Boin henti heilutteli      | • |   |    |
| Renaban metifen niemen,    |   |   | 15 |
| Saloja samoamahan,         |   |   |    |
| Pohjan maita polfemabau.   |   |   |    |
| Ellys pilloja pityd,       |   |   |    |
| Sapefeben bammentyd!       | • |   |    |
| Emoft finun epaft.         |   |   | 20 |
| Cla forra fontareitta,     |   |   |    |
| Raawa maijonfantajata!     |   |   |    |
| Enemp' on emallen toota,   |   |   |    |
| Suuri waiwa wanhimmalle    |   |   |    |
| Anin pojta pahoin teteepi, |   |   | 25 |
| Lapfi tangein afunpi.      |   |   |    |
| Rule sitana simubte,       |   |   |    |
| Wierihte weinkalana,       | • |   |    |
| Lule tuwifa tulille,       |   | , |    |
| Olman Cumin sistimità l    | • | , | 30 |

In den lichtguldigen Wiegen.
Maid Maria, kleine Mutter,
Warf Wollstoden auf die Wasser,
Windeln, wie die Flaggen statternb,
Auf die klaren Meeresklippen,
Auf die weiten großen Wellen.
Ungewitter that sie wiegen —
Wassers Athem sie "umfachelt —
Zu waldreichem Vorgebirgsrand,
Hinzurasen in das heibland,
Zu zerrtreten nord'sche Triften.

Bleiben laß was barsch und bos' ist, Richt geselle bich Gemeinem!
Das verbot dir deine Mutter.
Schade nicht gedüngtem Schenkel,
Tödte nicht Milchträgerinnen!
'Mehr zu thun hat deine Mutter,
Bieles leidet die Erzeugrin,
Benn der Sohn das Bose schaffet,
Benn das Kind im Schlimmen sißet.
Eile fort wie wilder Eber,
Schnell vorbei wie Fisch im Basser,
Haste dich zur Heimathshöhle,
Daß die Milchfrau dich nicht merte!

40

15

80

35

. YA

## fylkeen Synty.

Dadetplainen, paimalintu, Vaiwalintu, polipatto Lenteli tefaifen paiman, Paiman fprpifen fujabti; Chti maata maatarenfa, Lebtoa lematarenfa. Peltoa pefiarenfa, Murtoa muniarenfa. Ei faanut magta maatarenfa. Murtoa muniarenfa, 10 Lebtoa lematarenfa, Veltoa peffarenfa. Lenfi wuoren futfulalle, Rati laimafen merella, Vunamafton purjehtiman. 15 Leuft laiwan fannen ala, Walopa wastesta pesoisen, Tuobon fullafta munaifen. Qulipa tunlifin merelta. Raaft laiman fallelleeni; 20 Muna wierabti weteeni.

### Die Geburt des Seehunds.

Zagesvogel, fleine Schwalbe, Tagesvogel, Rlebermauschen Einen gangen Sommertag flog, Einen Berbittag umbereilte; Suchte Land barauf ju liegen, Laubwald um darin zu weilen, Ader drauf ju baun bas Reftchen, Blachfeld Gier brein zu legen. Kand fie Land nicht drauf zu liegen, Blachfelb nicht um brein gu legen, Laubwald nicht um brinn gu weilen, Ader nicht zu baun bas Reftchen. Alog fie auf die Bergesspige, Schaut' im Meer ein fleines Schiffden, Mit rotbliden Maften (fegelnd). Klog fie unter Kahrzeugs Dede, Gog von Rupfer fich ein Reftchen, In bas Reftchen Ei von Golbe. Ram bie Bindebraut von dem Meere, Barf bas Fahrzeug auf die Geite, Dag bas Gi'ins Baffer rollte.

15

Launawatar Baimo manba Betibin mefitimelle, Teti poitoa pheran Obelle wesikiwelle, Oben faunan faapuwille, Dhen tellon fuuluwille, Phen loplyn lydtywille, Obesta matan maesta, Oben tangon taittumille. Mimittomat faitfi wiella, Raiffi wiella faftamata. Saettiin niille nimia, Saettiinpa, ejpa lop'ttp, Saettiinpa, ej hawaittu. 50 Dopfi Misturen riftimaan, Raffimallan fastamahan: "Riftus rifti riftitpita, Rafta Raiffiwaltiginen !" "Mifti ite riimattuifi, Rafta ite fannettuifi!" Ite fafto fannettufe; Minta fuittaft fuweri, Minta taanfi taarmeberi, Minta riferi ritaifi, Sisalistori simalsi, Minta pani painajari, Minta ajoi ammureri,

Launawatar, Frau die alte. Bog fich auf die Bafferfteine, Und gebar fie neun der Anaben. (Liegenb) auf 'nem Bafferfteine, In der Rabe des Badbaufes, Babrend Glodenflang gehort marb, Babrend Brodem bing hernieder Aus ber Araft bes einen Bauches, Auf ben Splittern einer Stange. Namenlos noch waren alle. Ungetauft noch alle waren: Sucte man fur fie nach Namen. Sucte, aber fand man feine, Suchte, boch erwacht gu feinen. Bat'fie Christus da fie driftnen, Den Allmachtigen fie taufen: "Chriftus driftne bu die Chriften, Laufe du fie, bu Allmacht'ger !" "Chriftne felbft du die Berdammten, Laufe felbit die bu getragen !" Laufte felbst fie ihre Kruchte: Drudte einen fle zu Wehrwolf. Band' 'nen andern zu 'ner- Schlange, Rlemmt' ju Riff einen anbern, Schlang ju Gibechf' einen andern, Sest' ale Mahr ein einen andern, Erieb gu Gliebichmerz einen andern,

20

30

35

Minta loi luunwalori, Minta pifti piftoreri, Minta abtori afetti. Abto, poita abmerdinen Toinen poita, tobmeroinen, Tebty termas = tilluififta, Dantu maajan patkuloifta, 50 Refalefta fonnotelto! Rus on topfeit fintabani, Sifaliffoifet faappuni, Joilla fonnan fouriftelen, Iftetan paban itifan 55 Ibofta ihmis raufan, Rarmoifta Emontapehen, Emontuoman ruumibista? Tam' on tuffa tuulen tuoma, Tuulen tuoma, wein ajama, Mhamaifen lennattama. Dta tuuli tuutubuft, Mhama menebeff, Biid wieretellarefi! . Dtan fofolta fourat, 65 Linnulta liban = pitimet, Rarbulta bain fapalat, Samufalta haamottimet; Joilla fonnan fouriftelen, 70 Affetan paban itifan

Souf 'nen anbern ju Gichtschmerzen, Einen anbern au Milaftechen, 45 Souf ben letten an Banchgrimmen. Bandframpf bu, Bandframpfes Sohn bu, Audrer Cobn, elend'ger Pfuicher, Du, gemacht von Theerbolg Stoden, Aus 'nes Seepfable Schwamm geschaffen 50 Du aus Keuersbrand geboren! Bo find meine Schlangenhandschub, 280 find meine Gibecheftiefeln, Womit ich (bich) pade, Krote, 55 Greife bid, bu bofe Mude, Bon ber Saut des armen Menichen, Bom Sauthaar ber Menschenmutter, Bon bes Beibgebornen Leibe. Diefer Schmerz ift Windes Bringen, Binbes Bringen, Baffere Stromung, 60 Du Ahama's Bergeworfner. Nimm bu Bind in beine Biege, Rimm ibn in dein Boot Abama! Kubre ibn und mala' ibn au bir! Rebme ich vom Mare Rlauen, 65 Bon bem Bogel bie Fleischballen, Bon bem Baren bie Sandtagen, Bon dem Sabicht feine Rrallen; Bomit ich bich pade, Rrote, Greife bich , bu bofe Mude, 70

Ihmifrantfaifen ibofta, Rarwoifta Emon : fapeben. Anpunepa panen paboja, Quonnepa fipuja fiffon, Tuonne tungen turmioita, 75 Maille mainimattomille. Paifoille papittomille, Aboille mefattomille, Befan werfomattomille, Auf'ej tapune tarjan fello, 80 Sppanne bewon = marfa, Mieben poita polwenaban. En tohi fafin rumeta Ilman rauta ruffaifitat, Enlefitat turmafoitat, 85 Rimifitat fintabitat, Baftifitat manttubitat. Enonnepa panen pahoja, Tuonneva fipuja tiffon, Siettobin belifewihin, Someribin juorewihin, Josa tuuli tuumittaavi, Baftaranta maaputtaapi. Ruin et finne figis faane, Tuonnema finun manoan Muftan farbun faatefeben, Poropeuran powehen,

Bon der Saut des armen Menichen, Bon der Menichen-Mutter Sauthaar.

Dorthin fete ich das Bofe, Dorthin fpalte ich die Plagen, Dorthin treib' ich bofe Stellen, Bu den ungenannten gandern. Bu ben priefterlofen Stellen. Bu buichlofen Seidemarten, Die mit Bufden niemals grunen, Dort wo nicht gehn heerbengloden, Dorthin wo nie Kullen fpringen Dort wo Mannes Sohn nie (wandert). Angufaffen diefe Bofe Bag' ich nicht ohn' Gifenhandschub, Ohne Feuers beiße Schutwehr, Ohne (harten) Steines Sandicub, Ohne (gelben) Rupfers' Sanbichub. Dorthin fete ich bas Bofe, Dorthin fpalte ich die Plagen, Dorthin wo ber Riesfand rollet, Dortbin mo die Riefel fpringen, Dorthin woher Winde wiegen, Schaufelnd landwarts ju dem Strande. Darfft du nicht dir Raum bort finden, Mun fo mahne ich bich dorthin In bes fcmargen Baren Lager, In den Schof afchaar'gen Mennthiere, Finnische Runen.

75

80

85

ΔΛ.

Rinfon firjaman tpfobon, Sotalaiman lappefeben. Ruin ett finne fiais' faane, 100 Tuonnema finun manoan Siitolan foan eteben, Jog'on hirmet hirtettyna, Jalopeurat jarettuna, Tapettuna Tattaraifet! 105 Ruin ett finne flais' faane, Tuonnema finun manoan Rutjan tofteben rumaban, Lavinmaaban lautiaban, Job'on muutfin murhamiebet. Ituifet paban tefiat; Johon puut towin putoowat. Latwoin fuuset lanfigamat! Ruin ett finne flais' faane, Tuonnema finun manoan -115 Tulen belwetin tuleben, Pahan mallan malfofeben, Joft' ett paafa paiminaafi, Selwid fing ifana.

Bu ber Rirche ber buntfarb'gen, Dort binein in Kriegsschiffs Seiten! Darfft bu nicht dir Raum dort finden, 100 Run fo mahne ich bich borthin, Dort gu Siitola's Brennhaufe, Bo die Biriche aufgehangt find, Bo bie Lowen übermannet, 2Bo die Tartarn find gemorbet! 105 Darfft bu bort nicht Raum bir finden, Nun fo mabne ich bich bortbin Bu bes Gismeers faltem Strome, Bu bem weiten muften Lappmart, 280 noch andre Morder wohnen, Andre em'ge Miffethater; Bo bie Baumesstämme ftargen Mit ben Wipfeln Tanuen fallen! -Darfft bu bort nicht Raum bir finden, Mun fo mahne ich bich borthin, In des Feuers hollisch Feuer, In der bofen Machte Gluthen, Bober niemals bu entfommeft, Die in beinem Leben frei wirft!

#### Kanteleen fynty.

Ste Banha Bainamdinen Beifti muorella wenetta, Kalliolla fanteletta. Ruft' on foppa fantelega? Roimufta mifa = perafta. Ruft' on naulat fantelega? Tammefta tafaifet orat. Ruft' on fielet fantelega? Joubista bywan oribin, Lemmon warfan waattebifta. 10 Ite Banba Bainambinen Ruhtu piiat, fuhtu poijat, Soittamaban formillanfa: Ej ilo ilollen fannpt, Soitto foitollen tajonnut. 15 Ruhtu miebet naimattomat, Rubtu nainebet urobot: Ei ilo ilollen fannnt, Soitto foitollen tajonnut. Ruhtu manhat maimopuolet, Miespuolet festifaiset: Ei ilo ilollen fannyt, Soitto foitollen tajonnut. Siitten Banba Bainambinen

#### Die Geburt der garfe.

Alter Bainambinen felber Auf dem Berge bieb ein Boot gu, Souf auf Bergeshoh' die Barfe. Bovon ift der Harfe Sohlung? Bon bem (bunten) Birfenmafer. Borans find ber Sarfe Schrauben? Ans gleichbidem Aft ber Giche. Boraus find ber Sarfe Bungen? Aus dem Schweifhaar tucht'gen Bengstes, Mus des Lempo's-Rullen Rleidung. 10 Alter Bainambinen felber Rief Jungfrauen, rief Junglinge, Um au fpielen mit den Ringern: Kreude murbe nicht zu Kreube, Spiel fich nicht zu Spiele ftimmte. 15 Rief er unbeweibten Mannern, Rief er die beweibten Selben: Freude murbe nicht zu Freude, Spiel fich nicht zu Spiele ftimmte. Rief er Alte aus den Beibern, 20 Manner in den Mitteliahren: Kreude wurde nicht zu Kreude, Spiel fich nicht zu Spiele stimmte. Gest ber alte Bainambinen

| Ifturen itet ripaban,        | 25 |
|------------------------------|----|
| Orti foiton formillenfa,     |    |
| Råansi fapran polwillensa,   | •  |
| Rantelen fatenfa alle;       | ,  |
| Soitti Wanha Bainambinen.    |    |
| Baft' ilo ilollen tami,      | 50 |
| Soitto foitollen tajoifi.    |    |
| Ej fita metaga ollut,        |    |
| Jalan neljan juoremata,      |    |
| Roimin foifelebtamata,       | ٨  |
| Jof' ei tullut fuulemaban,   | 35 |
| Lehefa Isan iloa,            |    |
| Bainambifen foitellesa;      |    |
| Karhufin aijalle kawahti,    |    |
| Soitettua Bainamoifen.       |    |
| Ei fita metafa ollut,        | 40 |
| Raben fiimen fuibfamata,     | •  |
| Lintu parwia parasta,        |    |
| Jot' ei tullut tuiffuttabin. |    |
| Ei fita merefa ollut,        |    |
| Eman funmen fulfemata,       | 45 |
| Raberan waeltawata,          | •  |
| Jot' ej tullut knulemahan.   | •  |
| Iteffiin Wein : Emanta       |    |
| Rinnoin ruohoillen rojahti,  |    |
| Betiren mesitiwillen,        | 50 |
| Matfallehen maimnaren        |    |

Selbst fic da ju feinem Site, 25 Nahm mit Fingern fein die Barfe, Bandt' an feine Anie die Soblung, Unter feine Sand die Sarfe; Alter Bainambinen fpielte. Burde da erft Spiel gu Spiele, 80 Freude fich zu Freude ftimmte. Rand man feinen inidem Saine, Laufend auf der Rugen vieren, Trippelnd auf den fleinen Tagen, Der nicht fam, um zuzuhorchen, Als der Bater Freude wedte, Als Bainamoinen fpielte; Selbst der Bar stemmt an den Baun fic, Als Bainamoinen spielte. Rand man teinen in bem Saine, Sowingend seine beiben Sowingen, Die Bornehmften bes Gefingels, Der nicht tam, geschaart wie Floden. Rand man feinen in bem Meere, Rabrend mit feche (feinen) Floffen, Sin und ber bewegend achte, Der zu borden nicht gefommen. Selbst die Wirthin in dem Baffer Barf berauf fich auf bas Seegras, Bog fich auf die Waffersteine. 50 Auszuruben auf bem Bauche.

Itestani Bainamoisen Beit juorit silmistahan, Kaaseammat karpaloita, Ppyliammat pypn munia Reheille rinnoillehen, Rinnoiltahan polwillehen; Polwilta jalkansa päälle Putoisit wesipisarat Läpi witen willa-waipan Sarka kauhtanan kahexan.

55

60

#### Rokko.

Tulipa foffo Eurjanmaalta, Laffixen Lapista lintu,
Iont' ol' suu tulen palawa,
Kita fiiran lämpiäwä,
Iont' ol' silmät siiwen alla,
Nätimet selän takana.
Ori siipi wettä wiisti,
Toinen taiwaita jakaili.
Sata miest' ol' siiwen alla,
Tuhat purston tutkamilla
Kymmenen joka kynäsä.

5

Aus Bainamöinens eignen Augen drang ein klares Wasser, Aundlicher als wie Moosbeere, Derb wie Ei des Haselhuhnes, Auf die Brust hin, die redliche, Bon der Brust zu seinen Anieen; Won den Anieen zu den Füßen, Fielen nieder Wasserstropfen, Fielen durch fünf Wollen-Mantel, Durch acht lange wollne Node.

55

60

#### Der Adler (Nordsturm).

Kam der Abler her aus Turja,
Senkt' von Lappmark sich ein Vogel,
Dessen Mund war seuerglühent,
Warm wie heißer Wind der Gaumen,
Augen hat er unterm Flügel,
Augen hinten auf dem Rücken.
Streist ein Flügel Wassers Fläche,
Theilt der andre hohe Himmel.
Unterm Flügel hundert Männer,
Tausende auf Schweises Spihe,
Zehn in jeder Spule stehen.

5

#### Rutelle.

Labe fumma fulfemahan, Maan paha patenemahan Ihofta alastomasta! Rolla ma fullen topwin annan, Ja annan ajo = hemoifen, Jont' ej tynnet jaalla nuljat, Jalat raijfpf falliolla. Mia tuonne, funne faffen, Dta Siiesta bewonen, Barfa muorefta malihtet, Rotibiff mannarefi! Ruin fås liet toptia tofpmå, Anowa ajo bewoista, Tuonne ma finua manoan, Ajoaresi bomasti, 15 Tuonne Turjan falliohon, Buoreben terarifeben ! Mia fitten falliot fomafti, Pefat Sifen pelmuhutat, Rotibiff mannegaff, 20 Siien hirmu fanfahia, Ituseben belwettibin, Joft' ett fundu funna paimana, Ilman fina ifana!

#### An die Pest.

Seh gu manbern, Bunberbare! Klieb' binmeg, bu Landesplage, Bon der nadten Saut des Leibes! Gern will Reifepferd ich geben, Bill ich Bagenpferd dir geben, Deffen Suf nicht hintt auf Gife, Deffen Ruß am Berg nicht ftolpert. Kahr' dorthin, ich dir befehl' es, Nimm von Siifi eine der Roffe, Babl' ein Kullen bir vom Berge, Um damit nach Sauf zu reifen! Dentft bu Roffe zu begehren, Dir ein Bagenpferd zu betteln, So auffobre ich babin bich, Rafch und grade aus zu fahren Dort hinein in Turja's Felswand, In die stahlesharten Berge! Rahre bart bann auf den Soben, Sturge um bes Bofen Refter, Benn ben Beg bu beimmarte ftelleft Langs icheußlichen Biifi's Sandfeld, Sin zu beiner em'gen Solle. Bober man bich niemals boret, Miemals in ben em'gen Beiten!

Mane finne, kunne kaften, Lapin fpeman fonklahan. Pohjan pellon penkerehen! Mane tuonne, kunne kaften, Pimeafeen Pohjolahan!

# Rukous Katrinatalle ja Maarialle.

**A**atrinatar, waimo kaunis! Mita rautanen rapaat, Ompari minun eloni, Rabenpuolen farjaftani, Ett'ei foffe tonnan pojfa! Don totto, hamaran neito Wiffi pikoa pitpon, Ruufi taffon tuuliata, Karjoani fahtomaßa. Neispt Maaria, Emoinen! Maafta afti aijan panet, Wilun ilman mijfomataf, Rowan ilman toffematat, Raumma farjan faunihifti, Tana Riefuren tefana, Jumalan fuwena fuurra,

A E

25

Dorthin fahr', ich dir befehl' es, In den dichten Laubwald Lappmarks, In des Nordens Aderhügel! Dorthin fahr', ich dir befehl' es, Dorthin in den dunklen Norden!

### Gebet an St. Catharina und Maria.

Catrinatar, Frau bu feufche! Gurte eilend Gifengitter A Minas um meine Beerden alle, Allmarts mir um meine Meder, Dag ber Bofen Sohn nicht tomme! Kind ber Nacht, ber Dammrung Jungfrau, Salte fich funf Dienerinnen, Sechs gehorsame, getrene, um au buten meine Meder. Maid Maria, fleine Mutter l 10 . Bau' vom Boben auf bie Baune, Dag ber Ralte fie nicht fturge, Dag ber Sarte fie nicht rubre, Daß die Beerde friedlich mandle, Diefen ichonen Jefus:Sommer, 15 Durch Jumalas langen Sommer;

Pelfomatak pieni skunnen, Wasikan warajamatak! Kiweri minun omani, Pääxi kannon kaundseni Suulaankin suun ethä! Ano Luojalta lupoa, Jumala ta uskaluska, Tänk Kiesuren keskis. Käpwwä karjan kaunihiski!

\_-

#### Calon Wart's

Alta rautanen rakenna Dmpari minun kotini, Kahen pnolen kartanoni! Teraxella seiwastele, Kaarmehilla kaaryttele, Sisaliskoilla siwalla! Pane hannat hailymähan, Paat wankat wapisemahan, Ett'ej noisat kyllin söisi! Pit' ennen Jiesus pyskyn neuwon, Carkan neuwon taiwosesta Lapsen luomasa etehen, Ett' ej tukat turhin tuulis',

Daß nicht schenen sich Feinhuschen, Daß die Kälber sich nicht fürchten. Meine eignen wandl' in Steine, Meine Hubsche um in Baumstamm, Bor dem Rachen des Raubgier'gen. Bitt' um Beistand unsern Schöpfer, Bitte Trost uns von Jumala, Unter diesem Jesus-Sominer, Daß die Heerden friedlich huten!

. .

.

## Der Hofbelchützer.

Führe auf ein Eisengitter, Rings im Kreif' um meine Heimath, Um ben hof zu beiben Seiten!
Stelle Stugen auf von Stahle, Und umwinde sie mit Schlangen, Schlinge rings um sie Eidechsen, Laß sie mit den Schwanzen schwingen, Mit den sesten Hauptern zittern, Daß ber Zaubrer sich nicht sätt'ge. Jesus faßt' einst kräft'gen Entschluß, Sorgte gar genau vom himmel In dem besten seiner Kinder,

5

4 N

Siuret hiufi lantiaist. —

Tuli posta Pohjolasta,
Lapsi päiwän lastemalta,
Jota tammen kaatoo tohti,
Hakata Rotimon rajan.
Emmäs siitten liennettähän
Emän tehtoisen tetemä,
Waimon warman souwattama,
Jos ma spytät surmottaneen,
Riestana rewittäneen,
Uho nunna spötäneen.
Ej uroa unna spwät
Wiestana rewität.

#### Mehtmiehen kaulu.

I.

5

Mind hithan hipsuttelen, halla aamuna warahin, Ett' ei ammat attajaisi, Kouttulenwat fottajaisi. Hithan fohti korwen rannan, Salon sintawan sisale, Kummun kultaisen nawalle. Kuin ma hithan hilpiasti, Ag nicht Haare nuhlos' fielen.—
'Am' ein Anabe aus dem Norden,
'Ind von Tages Niedergange,
'er es wagt' zu fällen Eichen,
'hzuhau'n Netimo's Gränzgang:
Bar' ich da nicht werth zu heißen
'iner fert'gen Mutter Schöpfung,
'ines richt'gen Weibes Wiegung,
Benn man ohne Grund mich mordet',
'Rich Milchbart'gen entzwei risse,
'Alch wie rohes Lamm aufäße!
'Richt zerreißt man Wann wie Milchbart.

#### Waidmanns - Lied.

I.

Unf den Schneeschuhn fahr' ich schlitternd, lines frost'gen Morgens fruhe,
Daß nicht alte Weiber merkten,
Rich mit krummem Kinn' anschielten.
Rach dem Saum des Waldhains fahr' ich,
deng' auf blau'ge wuste Marken,
lu des goldnen Hugels Nabel;
Benn ich schieße hin zum schnellken,
Timische Brunen.

| Tuli suihtii suren alta,     |      |
|------------------------------|------|
| Sawu fauwani nenasta;        | 10   |
| Suret fultaifet fuluumat,    |      |
| Hopiaiset hoiffenoowat.      |      |
| Ruin mind manen metalle,     |      |
| Kuunna paistaa kuusen oxat,  | •    |
| Hopiana hongan orat,         | 15   |
| Paiwana petajan faret;       |      |
| Mehta haisoopi hamulle,      |      |
| Katajalle fatfuaapi.         |      |
| Ufein howan emanan,          |      |
| Mieleftain metan emanan      | 20   |
| Sormet fultasormurissa,      |      |
| Raet kaarehissa,             | •    |
| Jote' on faanut annillanfa.  | •    |
| Ufein pahan emanan           |      |
| Sormet wihtaformurifa,       | 25   |
| Kaet wihtafaarehifa,         | ,    |
| Aina auttamattuefa. —        | ,    |
| Kusta ma anon apua,          |      |
| Kufa huuwon huowahutan?      |      |
| Itawa on ilotoin ilta,       | . 50 |
| Paima pitfa faalihitoin,     |      |
| Anin ett anna aiwuffana,     |      |
| Harwonkana hoiwahuta.        |      |
| Sumun fpotit, heimon juotit, |      |
| Esiwanhemman elatit,         | . 3  |
|                              |      |

ter Soneefdubn aussprübt, n meines Schneeftabe Enbe; 10 Schneeschuh nugen ab fic, verben Silberichneeidub. fo ich nun jum Balbe, Monden-Licht gleich Canne, weige hell wie Gilber, 15 amme wie bie Sonne: r gange Bald wie Tannreis, Iwarte wie Wachholder. Birthin die mir lieb ift! find ber ichonen Birthin 20 voll von goldnen Ringen, ibe fdmudt Goldfpange, nnen fie durch Gaben. find der ichlechten Wirthin voll von Ruthenringen, 25 ang' nur ichmudt bie Banbe, garftig ift und geizig. -II ich Beiftand bitten, Il den Ruf ich richten? freudlofer Abend, 30 Tag ber Beute ledig, Wen'ges nicht, nicht Gines, cht zuweilen gibt mir. schlecht haft du gespeiset, åter du genähret. 35

45

55

60

Ja mix ett siis minua spota, Suwun suurilla paloilla, Heimon herkku = ruokaisilla? Woi mielu metan Emanta! Tuo tarkka Tapion waimo! Ruin ett anna aikonansa, Harwonkana hoiwahuta! Anna tuolta, kuin anelen, Rieli kullan kuiskuttelen, Wakiasti mainittelen; Luonta Luojan Kaikkiwallan, Emon Maarian malosta! Ej tule turkkia pheska, Ejka hattua kaheska.

Repp mehtä, kosiu korpi, Taiwu ainoa Tapio!
Ihastu Jumalten ilma,
Miehen männeosä metälle!
Metän Ukko, Halliparta,
Metän kultainen Kuningas!
Awaja awara aitta,
Luinen lukkosi murenna!
Laske juoni juoremaani,
Kullaista kujaista myöten,
Hopiaista tietä myöten,
Walkista wajoa myöten!
Kuin ei juore tietä myöten

Und warum nabrst du nur mich nicht? Dit Gefdlechtes großen Biffen, Mit der Bettern Lecerbiffen? Ach bu Balbes gut'ge Birthin. Du sparsame Tavio's Sausfrau! 40 (Da bu nicht mir gibst ju Beiten, Nicht verleibst zuweilen etwas). Bib dorther mir mas ich heische, Bonach maffert mir mein Goldmund, Barum oft ich fuße mahne -45 Bon ber Belt allmacht'gem Schopfer, Und dem Schoß Mutter Maria's! Richt fommt Dels aus einem (Kelle), Eben fo nicht hut aus zweien. heitre Bald bich, thau' dich Bufte, 50 Sep gefällig , einz'ger Tapio! Freue bich , bu Gotterwetter, Wenn der Mann jum Balde mandelt! Balbes Alter, bu falbbart'ger, Goldner, du des Sains Gebieter! 55 Deffne weite Borrathehaufer, Berbrich beine Anochen-Schluffel! Lag die gange Reihe springen Langs ber goldnen Balbesgaffe, Langs bin an dem Gilbermege, 60 Längs hin an dem Aupferstege! Will fie nicht bes Wege lange laufen,

Dfottele objarilla, Tielle formifta fohoita, Laman pojani poloifen, 65 Mieben, uron affelille! Aften Uffo! uffo lienet, Ruin fås mullen merfin navtat, Salon fintawan fifalta, Rummun fultaifen nawalta. 70 Quolla fuufi fuumottaapi, Salo fintaapi fininen; Tuonne mieleni tefdopi Spffaapi foman alani. Ei ole mieften muitenfaani 75 Sinifemmat filmaripfet, Ruuleammat fulmafarmat, Ruin on miehella minulla. Mielly Mehtolan Emanta, Taviolan tarffa Reito! 80 Mielly mehta, toftu forpi, Taiwu ainoa Tario, Mieben mannesfa metalle! Minun pppto : paiminaani, Seta faalis = aitonaani, 85 Saata faalife Jumala, Ifa eribin vbvta! Ruin ej ole täällä tännenvänä. Miin tuo ltuolta tuonenpata,

::

Abing fie da mit beinen Bigeln,"
An den Ohren beb' jum Weg fie
her zu mir, dem armen Jungling,
Bu den Spuren meines helben!
Da erft wirft du Alter, Uffo,
Wenn du zeugst dich mir mit Zeichen
Ans den blan'gen wuften Quen,
Bon des goldnen hugels Nabel!

Dorten glubt die rothe Kohte, Blauet fich die blaue Bufte; Dahin thut der Bille Buniche, Dahin flopft des Bergens Bunfchen. Niemale find den andern Mannern Blauer ihre Augenbraunen, Scheinender die Schlafenhaare, Als ich fie, ber Mann befige. Bohlwollnde Mehtola's Birthin, Tapiola's fparfame Jungfrau, Sold fen Bald mir, feucht' bich Bufte, Gen gefällig einz'ger Tapio, Wenn ber Mann gum Balbe manbett! In den Tagen meines Kangens, In ben Tagen bes Befommens, Rolge Gott mir, jum Befommen. Bringe ber ju mir, bu Bater! Wenn nicht naber bier zu finden Sole borther, ferner borther

| Lapin laajalta falolta,    | 90  |
|----------------------------|-----|
| Aputta faiten farmallifta, |     |
| Biien Biipurin malilta,    |     |
| Anuwen linnan kuuluwilta!  | •   |
| Aita maahan kaatukohon     |     |
| Seihtemalta feiwaswalilta, | 95  |
| Josta wilja wirtowasi!     |     |
| Biljan wirtaifen fifalle   | •   |
| Betäife werta punainen,    |     |
| Joka tiella wiimpttaff,    |     |
| Mattalla lepuuttasi!       | 100 |
| Enota fiimalla fiwalla,    |     |
| Ranta = ruostalla rutaife, | •   |
| Paattualla paukahuta!      | ,   |
|                            | •   |

#### Janikelle.

Hofta pilwid idsta, 105
Toista pilwid idsta, 105
Toista tuolta luotehesta;
Sprin phtehen spsäjä,
Sata wettä taiwoisesta
Näille puille puhtahille,
Barwuille walantehille, 110
Joita sprin maahan spseän,
Tywin työnnän taiwosehen!

And ber weiten Bufte Lappmarts. 90 Ron ben Rageln aller Sagre, Bwifchen funf ber Biborg=(Stadte), Aus der Gegend von sechs Schlöffern! Umgestürzt mag hofzaun werden, Bwifden fieben Baunesftuten, 95 Stromen braus hervor die Saaten! In die Strome dieses Samens Bieb ein Stude rothen Tuches, Das mag auf bem Beg' aufhalten, Beilen laffen auf ber Wandrung; 100 Beitiche fie mit Deitschenriemen, Sane fie mit Gifengeißel, Solgge fie mit (tucht'gem) Steden!

2. -

#### Bum Saafen.

Hoi! du Utto, Sohn der Muhme!

Hebe Wolken auf aus Often,

Tine andre dort aus Nordwest;

Orang' zusammen ihre Seiten,

Regne Wasser von dem Himmel,

(Her) auf diese reinen Baume,

Auf diese beschwornen Zweige,

Die ich schräg zur Erde sturze,

Mit dem Stamm gewandt zum Himmel!

# 2 intuifille.

| Annikka, Tawoin Emanta!                 | •           |
|-----------------------------------------|-------------|
| Laita meijan miehiamme,                 |             |
| Phista uroitamme                        |             |
| Metan mieli = tyttarilla,               | 140         |
| Karwarinnoilla kawoita!                 | ٠.          |
| Aften ma finua kiitan,                  |             |
| Kuin fas annat aimolinnun,              |             |
| Kotoisiri tuomisiri.                    |             |
| Anna kumpu kultiasi,                    | 145         |
| Mehta meille lintujafi,                 |             |
| Stipiafi, fulfiafi,                     |             |
| Päästähäisi paremmasi!                  |             |
| Sinifuffa, fiiperoinen!                 |             |
| Punajalfa, puiperoinen!                 | <b>15</b> 0 |
| Hopiana spffprana,                      |             |
| Rullan taunina ferana,                  | ٠.          |
| a v v v v v v v v v v v v v v v v v v v | . ;         |
| Jos lie't laista juoremaant,            |             |
| Niin ma siimalla siwaisen,              | 155         |
| Rauta = ruoffalla ramautan.             |             |
| Muiten ppympriin simuiten,              | ;           |
| Minun ppymyriin alatin,                 | •           |
| Aule fobten ribmojani!                  |             |

#### Zu den Bögeln.

Annifa, du Tapio's Birthin, Rubr aufammen unfre Manner, Bring jufammen unfre Belben, Mit des Balbes füßen Tochtern! Muntre auf fie mit Saarbruften. Da erft will ich bich berühmen Benn du gibst 'nen tucht'gen Bogel Bu Beimfommens Lederbiffen. Gib, Baldbufch, und beine Golbnen, 145 Gib uns Baldhain, beine Bogel, Deine Schwingen, beine Kebern, Gib die Beste von bem Saupt bein! Blauftrumpf mit dem feinen Rugden! Rothfuß mit dem garten Beinchen! 150 Sepend eine Silber : Rolle, Sevend icones, goldnes Anquel, Nah're bich zu meinen Garnen! Benn du trage bift ju fpringen, Will ich peitschen dich mit Deitschen, 155 Rlitichen bich mit Gifengeißel. Beh' vorbei ben Schlingen andrer, Bebe unter meine Schlingen, Wandre mitten auf mein Garn au!

# starbull.

| Ohtoseni ainoseni!          | • | 160 |
|-----------------------------|---|-----|
| Mesitammen taarafeni!       | • | •   |
| Summa funfi, summa paafi,   |   |     |
| Summa wiisi hammastafi,     |   |     |
| Ratte tonnet farmobifi,     |   |     |
| Paina paafi mattabafe;      | • | 165 |
| Spore fultainen forenta     |   |     |
| Lapi fielen fantimefi!      |   | •   |
| Lydfamme fatta fammenilla!  |   |     |
| En mina finua pannut,       |   |     |
| Eifa toinen fumppalini;     |   | 170 |
| Ite hairait hawolla,        |   |     |
| Ite wierit wempelella,      |   |     |
| Ite foimun fontelolta,      |   |     |
| Lepan lengolta lipeisit     |   | •   |
| Mitti tultaifen tupufi,     |   | 175 |
| Salfi marjaifen mahafi.     |   | ·   |
| Labe tulta tulfemaani,      |   |     |
| Hopia waeltamaani!          |   |     |
| Myt on fullan fulfu = aifa, |   |     |
| Hopian maellus = aifa,      |   | 180 |
| Rullaifta fujaifta modten,  |   |     |
| Hopiaista tieta mydten,     |   |     |
| Rohten wuorta forfiata,     |   |     |

#### Zu den Wögeln.

Annika, bu Tavio's Birthin. Rubr aufammen unfre Manner, Bring jufammen unfre Selben, Mit bes Balbes füßen Tochtern! Muntre auf fie mit Saarbruften. Da erft will ich bich berühmen Benn du gibft 'nen tucht'gen Bogel Bu Seimtommene Lederbiffen. Gib, Baldbuid, und beine Golbnen, Gib und Baldhain, deine Bogel, Deine Schwingen, beine Rebern, Gib die Befte von dem Saupt bein! Blauftrumpf mit bem feinen Rugden! Rothfuß mit dem garten Beinchen! Sevend eine Silber : Rolle, Sevend icones, goldnes Anquel, Nab're bich zu meinen Garnen! Wenn du trage bift ju fpringen, Bill ich peitschen dich mit Peitschen, Rlitichen bich mit Gifengeißel. Beh' porbei ben Schlingen andrer, Bebe unter meine Schlingen. Banbre mitten auf mein Garn au!

145

150

Baften warmiffomatea, Talon feifi tanbualle. 185 Bait Ufot, mait Afat! Wait wanhatkin Urobot! Dojes Dojat porftuafta, Pilat pihtipuolifista! Spwan tullega] tupahan, Aftuifa antuan. Taga poifonen tuloopi, Polofesta Pobjanmaasta. Dw'on tehty terarefta, Simufeinat fiilinluifta, 195 Perifeinat petranluifta, Dwifeinat ofmanluifta, Luwaslaumat lupiinluista; Bait on maifesta maletut. Dopt' on tebty terarefta; 200 Johon faatan faalihini, Panen puulle puhtahalle, Laifen laumalle bymalle.

#### Mehtmiehen rukous.

Ruippana, metan Kuningas! Wetan Hippa, Hallipaata!

# gum Bären.

| Du mein einer, einzger Ohto,        | 160 |
|-------------------------------------|-----|
| Mein geliebter Honigtager !         |     |
| Mache Mund und Haupt dir fraftlos,  |     |
| Kraftlos mache bie funf gahne,      |     |
| In dem haar verbirg' die Ragel,     |     |
| Drud' bein Saupt in eine Bulte;     | 165 |
| Stoffe diese goldne Stange          | •   |
| Dir burch beiner Junge Zapfen!      |     |
| handschlag gib mit beinen Tagen!    |     |
| Sabe ich bich nicht gestochen,      |     |
| Richt der andre, mein Gefährte;     | 170 |
| Irrteft felbft bu bich am Stamme,   |     |
| Fielft felbst vom gefrummten Baume, |     |
| Selber von ber Birfe Krummung,      |     |
| Bon ber Efche Biegung glittest      |     |
| Entzwei beine goldne Bruftung,      | 175 |
| Mittendurch beerfüßen Magen.        |     |
| Geh bu Goldner, fortzugehen,        |     |
| Silberner, um fortzumandern!        | •   |
| Jest ift Banderzeit bes Golbes,     |     |
| Jest ist Reisezeit des Gilbers,     | 180 |
| Längshin mit bem goldnen Juge,      |     |
| Langshin mit dem Gilberwege,        |     |
| Dort hingu nach hohem Berge,        |     |
| •                                   |     |

; **'** 

Kulettele kultiasi,
Mielunsa Mehtajasa,
Känttele hopeitasi!
Puhalla punainen lanka
Poiksi Pohjolan joesta,
Sini lanka suwahuta;
Eulla suutta, tulla pienta,
Biljaa monen muosta,
Kputta kaiken karwallista,
Lapin laajalta maalta,
Kuin ej lie täällä tännempänä,
Niin tuo tuolta tuonenpata,
Laajasta Lapin perästä!

10

15

#### Caulaja.

En ole runonsutua, Enta loihtulaulajoita. Kuulen ultoa runoja, Lapi sammalen sanoja, Lapi sauwan laulajoita, Lapi seinan soittajoita. — Laulaisinpa, taitasinpa, Kuin ma jultisin tyläpä; Kylän naiset naurahawat,

Leite beine goldnen (Thiere, In dem freudenreichen Balbe, Leite deine Silber-Thiere); Blase aus die rothen Garne Grad über von Nordens Strome, Schwinge deine blauen Faden, Daß die Kleinen, daß die Großen Kommen, Wildprat alles Schlages, Klan'n von allen Arten Hagren, Bon Lappmarkens weiter Hohe! Wenn du nähere nicht findest, Hole sie noch länger dorther,

#### Der Sänger.

5

Nicht vom Annenstamme bin ich, Auch nicht von den Zauber-Sängern. Her von außen hor' ich Annen, Beise Sprücke durch das Bandmoos, Lieder hor' ich durch die Latten, Spielmann durch die Bande spielen. — Singen sollt' ich, können sollt' ich, Benn ich mich im Dorf nicht scheute; Lachen werden Dorfes Dirnen,

| Piiat pilkkana pitääwät.    |       | 10 |
|-----------------------------|-------|----|
| Jos ma lauluillen lafeifin, | •     |    |
| Wirrentpollen toonteleifin, |       |    |
| Laulaifinpa lamminlummen,   |       |    |
| Merenlummen litrettaifin;   | •     |    |
| Laulaifin meret mefiri,     |       | 15 |
| Merenhiekat herneheixi,     | • • • |    |
| Merenruohot ruota : puixi,  |       | `  |
| Merenmullat maltaifiri,     |       |    |
| Merenkimet kiiltamiri,      |       |    |
| Merentyrffpt typnymaani,    |       | 20 |
| Merenwaahet waipumaani.     | •     |    |
| Jos må lauluillen lafeifin, |       |    |
| Wirrentpollen toonteleifin, | •     |    |
| Saifin pieleret pihalle,    | 1     |    |
| Cammet feffi tanhualle,     |       | 25 |
| Cammelle tafaifet orat,     | ,     |    |
| Joka oralle omenan,         |       |    |
| Omenalle fultapporan,       | C. Ed |    |
| Rultapporalle fafoifen.     |       |    |
| Rafbinen futahteloopi,      |       | 30 |
| Kulta suusta kumpuaapi,     | W. W. |    |
| Baffi leuwoillen maluupi,   |       |    |
| Hopia holahteloopi.         |       |    |

beine goldnen (Thiere, bem freudenreichen Balbe, beine Silber-Thiere); e aus die rothen Garne ider von Nordens Strome, binge deine blauen Käden, die Kleinen, daß die Großen men, Wildprät alles Schlages, in von allen Arten Hagren, Lappmartens weiter Höhe! n du nähere nicht findest, sie noch länger dorther, des weiten Lappmarts Ecken!

Der Sänger.

ht vom Runenstamme bin ich,
nicht von den Zauber = Sangern.
von außen hor' ich Runen,
se Sprüche durch das Wandmoos,
re hor' ich durch die Latten,
!Imann durch die Wände spielen. —
gen follt' ich, können sollt' ich,
m ich mich im Dorf nicht scheute;
en werden Dorfes Dirnen,

#### Paimenlauluja.

1.

Paista paima paimenelle, Ela kalanppptajalle! Ralamies kaloja spöpi; Paimen parkkia puroopi, Petajaka peiputtaapi, Kuiwan kuoren kurskuttaapi, Wetka lipilla luikkajaapi.

Napta paiwa filmiais, Longottele luomiais! Onto finist', wai punaiset, Waito kellan = karwalliset? Niin ma neuwon emannais Kiwisesta kellarista: Kulta = kangasta kutoopi, Hopiaista helkyttääpi. Katkesipa kultarihma, Helähti hopialanka; Kuota neito itkemääni. 'Elä itke, nuori neito, Kuolla weikkossi tuloopi, Kuopi parin hansiskai."

ausspotten werben Mabden. 10 die Beifen ich begonne, ju Reimen ließe reigen, ich ber Seerofen Blatter. cte Meerrofen : Blatter ; ' ich Meere da zu Sonig, 15 ben Meeresfand zu Erbfen. Bgras ju grunen Baumen, sgrus ju reinem Malge, B = Riefel zu Rleinoden: es Wallen mußt' fich legen, 20 efcaum er mußte finten. bie Beifen ich begonne, au Reimen ließe reigen, Beufchober ber gum Sofe, t' ich Giden auf ben Anger, 25 e Mefte auf ben Giden. eglichem Aft ein Apfel, en Aepfeln goldne Rader, er Gudgud auf Golbrabern. ud riefe ba ber Gudgud, 50 von feinem Munde ichaumet, r rinnet auf bem Rinne, nd fliegen Gilberfluffe.

"Rita mina weifolleni?
Eien paijan palttinaisen,
Taikka aito aiwinaisen,
Hihattoman, helmattoman,
Kaha kauluska wajohon,
Jok' ej kukuta kuwetta,
Ejka kaiwa kainalota."

3.

Larin mina wetta rantaifelta, Rulta marrella fuvilla. Lovfin mina banben rantaifelta, Rannon faunan farfinani; Rannon fauroja eteeni. Tammifella talrifilla. Ramin fobta fabtomafa, Robta folmen pon perafa, Wiimeistäänkin wiikon pääkä: Tiefin mina banben mannebeni, Sammaleen maeltaneeni. Ramin foita, famin maita, Ramin fvotvja aboja, Raluttuja fallioita. "Rontomiebet, weiffafeni! Dotenfos nabnot banbiani, Dotenfos fuulut fulfemani?" "Dit' on mertti banbefafi ?"

20

"Bas foll ich dem Bruder (geben)? Mach' ich ihm ein leinen hemde, Ober ganz und gar hanfleinen, Ohne Aermel, ohne Schöfe, Aragenlos auf beiden Seiten, Belches nicht die Seite kiselt, Inct nicht unterm Ellenbogen!

3.

Ging nach Baffer ich vom Stranbe, Mit 'ner Kanne goldnen Gaftes. Fand ich eine Gans vom Strande, Erug fie jum Babftuben : Giebel; Erug ich vor fie bin den Safer Auf 'nem Teller eichnen Solzes. Ging ich bald nach ihr zu feben, Rach Berlauf gleich von brei Rachten, Endlich nach Berlauf 'ner Boche; Ich vernahm, baß Gans gegangen, Daß jum Moor fie fort gewanket. Schritt auf Moor ich, fcritt auf Fluren, Schritt auf Saiden abgeweibet. Auf Steinfelsen ausgenaget! "Sort ihr Ofluger, meine Freunde! Sabt ihr meine Sans gefeben, Sabt gehort ihr meinen Bandrer? "Beldes Beiden hat die Gans bein?"

"Sinistipi, wasti warwas, Kultaa on kuwun nenasa, Paas' on saxan palttinata, Ohas' on omena = marjat, Kaulas' on heliat helmet."

4.

Rawin mina pienna paimenega, Laga lammaften ajoga, Soitin lebman leufaluulla, Dufin luulla pullittelin. Ohto plfå farjahani; Rofottelin, laufuttelin: "Mita ifani tetbopi?" "Spopi, juopi popman paaga." "Mita emoini tefoopi?" "Neitoifia mydrenteldb." "Moifo minun ?" "Moi minulle." "Saito paljon faalihiri?" "Ifalleis fota = bewoinen, Mammallesi mabolebmå, Sistolleis fininen uubo, Beifolleis wene punainen, Beiton waimolle wastimaljan." "Babanpas minufta annoit, Diffuruifen faunihifta. Ifani fota : bewoinen

,

15

10

"Blanen Flugel, Aupfer Bebe, Golb am Ende ihres Kropfes, Dentsche Leinwand auf dem Haupte, Auf der Stirne hat sie Aepfel, An dem Halfe helle Perlen."

4.

Sing ich jung binaus zu buten. Trieb, ein fleines Rind noch, Schafe, Spielte mit bet Rub Rinnlade, Blies auf Beine eines Bodes. Ram gu meiner Beerd' ein Braut'gam; Ließ er fragen, ließ ich reben: "Bas mag nun mein Bater machen?" "Ift er, trintt er am Tifdenbe." "Bas mag meine Mutter machen ?" "Sie vertaufet (fcone) Jungfraun." "Bertauft' mich fie ?" "Bertauft' mir bich!" "Sat fie viel jum gang betommen ?" "Streithengft (gab ich) beinem Bater, Deiner Mutter eine Guftfuh, Deiner Schwefter blaues Lammichaf, Deinem Bruder rothes Kahrzeug, Bruders Frau 'ne Aupferschale." "Benig g'nug für mich du gabeit, Wenig gabst du für die Schone. Meines alten Baters Streithengst

10

15~

5.

Sota = tielle fortutohon,
Sota = aikana paraßa!
Mammani maholehma
Maijollensa wiippköhön,
Maito = aikana paraßa!
Sistoni sininen uuho
Willoillensa wiippköhön,
Willa = aikana paraßa!
Weiktoni wene punainen,
Hakohoni haletkooni,
Souto = aikana, paraßa!
Meikon waimon waskimalja
Riwehen kimahtakohon,
Oltta täpnnä olleßani,
Olut = aikana paraßa!"

•

25

30

35

Kulu paiwa tuusitolle, Wiere wehmas koiwukolle, Karkaja katajakolle!
Pääskä paimenta kotini,. Sen pahan emänän luore, Joka pieri petkelellä, Kolkutti kotahalolla!
Että nälkääni näkisi, Juosten aittaani mänisi, Keikutellen kellarihin,

Sturze auf bem Rriegeswege, Unter Ariegeszeit ber beften! Meiner Mutter (feine) Guftfub Moge ihre Mild verlieren, In der allerbesten Milchzeit! Meiner Schwester blaues Lammichaf Moge feine Boll' verlieren, In der allerbeften Bollgeit! Meines Bruders rothes Kahrzeug Berfte auf 'nem Pfahl (im See), In ber Rubergeit ber beften! . Seiner Sausfrau Rupferschale Rling entzwei an einem Steine, Bahrend fie ift voll mit Biere, In der allerbesten Bierzeit!" **3**5

5.

Schreite Lag zum Tannforst nieder, Roll' herab zu jungem Birkenwald, Renn' in die Wachholder = Busche! Laß nach Hause gehn den Hirten, Bu der bosen (schlechten) Wirthin, Die mich peitschte mit dem Stampsholze! Daß sie sehn mag meinen Hunger, Geh' in vollem Sprung zum Boden, Wackelnd nieder in die Keller,

Taputellen taifnansa; Buolaisis wuohen woita, Sipaisis sianlihaa, Kaalaisis tannistata.

6.

Jo tuleni totini!
Jo tuleni totini!
"Joto huttu teitettynä,
Puohtimella peitettynä?
Joto woita filmään pantu?
Joto lyfitta äärefä,
Maitotuoppitin wierefä?"
Jo tuleni totini!
Jo tuleni totini!

# Wettä sataissa.

Bie Jumala pilweis Wiipuriini, Ranna kaareis Karjalaani! Siellä wettä tarwitahan, Siell' on pojka puolitehty. Ej vo' wiellä wettä nähty: Kaik? on kaiwot kuiwilahan, Lähtehet läkähtymäßä; Rlappernd mit den Rockestaschen Rehme etwas Ziegenbutter, Sastig Schweinesteisch abschneide Und abbreche Brodestante.

6

Komm ich schon nach Hause bin!
Komm ich schon nach Hause bin!
"Ift die Grübe schon gekochet,
Ift bedeckt sie mit der Wanne?
Hat sie Butter in den Augen?
Steht der Löffel schon darneben,
Steht das Milchfaß ihr zur Seite?"
Komm ich schon nach Hause bin!
Komm ich schon nach Hause bin!

#### Als Wasser regnet.

Führ' o Gott, nach Wiborg deine Wolten, Nach Karelen trag' den Regenbogen!
Baffers sind sie dort bedürftig,
Halb ist fertig erst der Knabe:
Noch nicht sahen wir das Wasser:
Alle Brunnen stehn vertrocknet,
Im Erstiden sind die Quellen;

Mot unniffe palaawat, Afat fannan lautafille, Pojat portahan nenihin, Piiat pitfin latteita.

40

# Kyntö-laulu.

Larin mina pienna tyntamaani, Baiwaka mafoamaani, Ifan polwen forfuifa, Aitin warttanan pituifa. Ajon muftan mullorelle, Mion walkian wawolle; Avnnin tymmenen wafoa, Raberata fannustelin. Beitin marfani mawolle, Muftan runnan mullorelle, Rirjamaifen fonnetolle. Mina lebtobon letuftin, Sopiaifeen haamittobon; Leitfelin toiwuifen fepin, Befan tammifen tapaifin: Baffinaifta marmifofta Rurin fultgifen fuletin. Toi furma susia paljon,

•

Auf bem Ofen brennen Greife, All Call Alle Beiber auf ber Schwinbaut, anglown Snaben au der Ofentreppe, anglowen. Längs des Bodens hin die Madden.

# pflug-Werfile.

Als id flein war, ging ich pflugen, Ging id Armer, Furden giebenb, Brief Sober nicht ale Batere Aniee, Sober nicht als Muttere Spindel. ........ Erieb ben Schwarzen auf den Ader, Erieb ben Weißen auf die Furchen; Pflügte ich fo gehn der Furchen. Erat fo in die achte Furche. Lief ich's gullen in ber gurche, Sowarzen Wallach auf bem Ader, Auf gepflügtem Land ben bunten. Ergt ich her im laub'gen Balbe, In ber goldnen Efpe Balbe; ..... Schnitt mir bort ein Birfenftabden, Griff nach jungem Cichenfchofling : Bon bem fleinen Messingemalbe. Holt' ich goldnes Strafgerathe. Solte Cob ber viele Bolfe, ..... Finnifche Runen.

Ufot unnille palaawat, Afat fannan lautafille, Pojat portahan nenihin, Piiat pitfin latteita.

10

# Kyntö-laulu.

Larin mina vienna fyntamaani, Baimaga mafoamaani, Man polmen forfuißa, Mitin marttanan vituifa. Ajon muftan mullorelle, Ajon walfian wawolle; Ronnin fommenen mafoa, Raberata fannustelin. Seitin marfani mamolle, Muftan ruunan mullorelle, Rirjamaifen fonnetolle. Mina lebtobon letuftin, Sopiaifeen baamittobon; Leiffelin foimuifen fepin, Wefan tammifen tapaifin; Baftinaista warwifosta Rurin fultgifen fuletin. Toi furma fusia paljon,

5

nf bem Ofen brennen Greise, lte Weiber auf der Schwisbank, naben an der Ofentreppe, lugs des Bodens hin die Madden.

# pflug-Weifile.

Mis ich flein war, ging ich pfligen, Sing ich Armer, Furden giebenb, biber nicht als Baters Aniee, 1 1100 !! Bober nicht ale Muttere Spindel. . ... Erieb ben Schwarzen auf den Ader, Brieb ben Beißen auf bie Furchen ;.... Pflugte ich fo gehn der Furchen ...... Erat fo in die achte Furche. por graffite in die Lief ich's gullen in der Furche, Schwarzen Ballach auf bem Ader, Auf gepflugtem Land ben bunten. Erat ich ber im laub'gen Balbe, .... In ber golbnen Efpe Balbe; ..... Schnitt mir bort ein Birfenstabden, Griff nach jungem Gichenfchofling : 15 Bon bem fleinen Meffingemalbe. Solt' ich goldnes Strafgerathe. Bolte Tob her viele Wolfe, Bignie Binnifche Runen.

| Ranto mesfan farmafuita;   | 3 7 1 to 5                              |            |
|----------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Soiwat warfant wawolta,    | \$ 50 mm 500 \$                         | 20         |
| Muftan runnan mullorelta   | ក្នុងអភិបាល ខេត្ត                       |            |
| Rirjamaisen tonnetolta.    | The same of the same                    |            |
| Manin mina itfiini fotibi  | · ·                                     |            |
| Kallattelin kartanolle.    | ···)                                    |            |
| Isa portifia fosponi:      | •                                       |            |
| "Mitas ittet, Pojtofeni ?" |                                         | <b>2</b> 5 |
| "Apnnin tommenen wafoa,    |                                         |            |
| Raberata fannuftetin.      |                                         |            |
| Seitin warfani wawolle,    | ( ) ( )                                 |            |
| Muftan runnan mullorelle,  |                                         |            |
| Rirjamaifen fonnetplle.    | the second                              | 50         |
| Manna lehtohon letuftin,   | Promise Section                         | •          |
| Sopiaifeen haawittohon:    | the transfer of the second              |            |
| Leiffelin toimuifen tepin, | · 有用。                                   |            |
| Befan tammifen tapaifin;   | 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٠          |
| Baftifesta warwifosta      | Salar Valley                            | <b>3</b> 5 |
| Aurin fultaifen fuletin.   | 1.50                                    |            |
| Toi surma suffa paljon,    |                                         |            |
| Paljon mefan farmafuita;   | 10 5 5 7 m                              |            |
| Soiwat warfani mawolta,    |                                         |            |
| Muftan rumnan mullorelta,  | Service Services                        | 40         |
| Kirjawaisen konnetylta."   |                                         |            |
| "Eld itte Pojtoseni!       | •                                       |            |
| Earinpa muinon falaue;     |                                         |            |
| Aira taittu, tuuli woitti, | 10 P                                    | 45         |
|                            |                                         |            |

| Baldes haar'ge Schnauzen's                  |
|---------------------------------------------|
| fie von Furchen 's Fanen;                   |
| gen Wallach von bente Meder,                |
| epfingten gand ben bunten. Ger and bei      |
| ch weinend da zu haufer im eine eine betein |
| en heimweg an jum hoftei                    |
| fragte an der Pforte: 25                    |
| mein kleines Sibnden weinst bn?"            |
| te ich (bir) gebn ber gurchen,              |
| h in die achte Kurche:                      |
| ) Fullen in ber gurthe, attit and and       |
| ten Ballach auf bem Black, batte in 1450    |
| pflugtem Land den bunten.                   |
| h her im laub'gen Wathe, der bei bei bei    |
| goldnen Efpe Balde;                         |
| t mir bort ein Birtenftabchen,              |
| iach jungem Eichenschifting;                |
| m fleinen Meffingewalbe                     |
| ch goldnes Strafgerathe.                    |
| Tod her viele Wölfe,                        |
| Balbes haar'ge Schnanzen;                   |
| fie von Furchen 's Fullen, 40               |
| rzen Wallach von dem Acer,                  |
| jepftugten Land den bunten."                |
| e nicht, mein fleines Sobnlein!             |
| ch einstens ans zu Fischen;                 |
| brach, gewann ber Sturmminb, 45             |
| 8*                                          |
| •                                           |

Wene fultanen mapin. Vanin formet foutimiri, Deutalon peranpitimeri. Eld itte Pojfueni! ... Gille meille lehma poifi, Tefi maltian mafifan: Baffi = farmi, fulta = fonfi. Bienpa tuota Biipuriini, Sagtan faupunnin tamulle. Tuonma tuolt' orihemoifen, Tabe vienen tammafalon, Sont' on lampi lautaifella, a mattel beigenen. Labe lantibin malifa, Josta welhot wetta juowat, Ratebet faloja svowat." "Ifofeni, fultafeni! Ofta mull' orihewoifen, Tabe pienen tammafalon! Ofta fabet fanti : fuitet, Baifi = fannuret feralla! Rollama ite fatulan faifin, Roman foiwun knoren alta. - .. Oribilla otrat fonnin, Tammalla talowen afetin. Larin fullalla tofibin, Sopialla liehumaani. Larin Ronnusta tofibin

conduit assistant 30.00000 1990 50 STATES ் முழுந்திரும். ta ming to be and the state of

| Dag mein golbnes Boot erzittert.       |            |    |
|----------------------------------------|------------|----|
| Legt ich Finger an als Ruber,          |            |    |
| Meinen Daumen an als Stener.           |            |    |
| Beine nicht, mein fleines Gobutein!    |            |    |
| Geftern talbte eine Ruh uns,           |            | 50 |
| Sie gebar ein weißes Ralbchen;         |            |    |
| Goldner Klauen , Rupfer = Hornes.      | '          |    |
| Diefes führe ich nach Wiborg,          |            |    |
| Schaff es auf ber Sauptstadt Strafen;  |            |    |
| Sol' ich borther und hengstpferdchen,  |            | 55 |
| Ober fleines Stutenfüllen,             | <b>.</b> ( | ,  |
| Auf bes Buge ift ein Landfee,          |            |    |
| Quelle zwischen feinem Kummet,         |            |    |
| Draus die Zaubrer Baffer trinfen,      |            |    |
| Draus die Seher Fische effen."         | ** a:      | 60 |
| - "Baterchen, mein fleines Goldchen!   | 114        |    |
| Raufe mir auch ein hengstpferdchen     |            |    |
| Ober fleines Stutenfüllen!             | , . •      |    |
| Kaufe mir zwei Stangenzügel,           |            |    |
| Und befigleichen Meffingespornen!      |            | 65 |
| Sattel wollt' ich felbst mohl friegen, |            | :  |
| Unter harter Birfen = Rinde !" -       |            |    |
| Ginpffügt' mit bem Sengft ich Gerfte,  |            |    |
| Baut' ben Sof mir mit ber Stute.       | ٠.,        |    |
| Ging ich aus mit Gold gu freien,       |            | 70 |
| Ging mit Silber mich zu ruhren;        | •          |    |
| Ging gu freien ich von Konnus,         |            |    |

Motomata morfignta. Konnun fuullusta tylästä, Anfaran apin talosta. Anfaran anopin luonta.

7. 75

# Iauho-Runoja.

4.

Mina jauhan Jaatolleni, Baannan waard sakarekeni; Baan ej Jaatto muke jauha, Ejta waanna waard sakarekeni, Ejta waanna waard sakara. How on olla homporalla, Raunis tampura salalla: Hompora howalla soottad, Rampura weten salalla. Ej sita sotahan wieta, Ej tahoita tappeluhun. Ite jauhan, danha waimo, homed torwa houhattelen; Ej mullen minia jauha, Eita podra pojan waimo.

40

Sing ich da zu folcher Braut hin, Aus berühmtem Konnus Dorfe, hin hin Tücht'gen Schwiegervaters Hoffe, hin hin 1875 Bon 'ner tücht'gen Schwiegermutter.

#### Mahl-Weifen.

1.

Mahle ich für meinen Jacob,
Dreh' (die Mühle) meinem Krummbein;
Aber nicht für mich mahlt Jacob,
Dreht (die Mühle) nicht der Krummbein,
Schwirrend nicht der Buckelrück'ge.
5
Gut ist Buckligem gehören,
Glücklich Krummbein' angehören;
Nährt der dich mit guten Speisen,
Jener dich mit Wassers Fischen.
Zühren nicht zum Krieg sie fort ihn,
Jordern fort ihn nicht zum Streite.
Mahl' ich selbst, die alte Hausfrau,
Mahle ich, die Schimmelbhr'ge.
Mahlt mir nicht die Schwiegertochter,
Umdreht nicht des Sohnes Hausfrau.

| <b>7.</b>                                                    |                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kuin mun tuttuni tulisi,                                     |                                         |
| C                                                            | $L^\infty(\mathbb{R}^{n}) \leq n^{n-1}$ |
| Rohta suuta suittajaisin,                                    | mark of the                             |
| Lewittäisin leukapieltä.                                     |                                         |
| Mut' ej kunuu kullaskani;                                    |                                         |
| Sill' on illoilly ifawa, 1 1 1 1                             | M2                                      |
| Maata pannesa pahempi.                                       |                                         |
| Uften polla aitelampi,                                       |                                         |
| Hawaiteka haikiampi;                                         | ٠.                                      |
| Kopra tyhjiå kokoopi,                                        | 40                                      |
| Kājī waatipi waletta.                                        | Mercellon, and                          |
| Aina aifahan tulifin,                                        | . 1                                     |
| Baan on waiwa aamuifilla,:: 🤃                                |                                         |
| Muiten työlle työnnättäifä, 👑 🗀                              |                                         |
| Muiten liittäisä lewolle, 🗀 🖽                                | 19 4                                    |
| Olla pota prinanja, a de | eget e                                  |
| Sångpfå ufottomaßa;                                          | _                                       |
| Fi kutaana kumppalina,                                       | ·                                       |
| Rufa suuta suittajaisi,                                      |                                         |
| Rufa spyhyttäis siwuja,                                      | . 20                                    |
| Rupeheita kutkuttaisi. —                                     |                                         |
| Roff' ej kuulu kullastani                                    |                                         |
| Rolffaman toan eifa,                                         | ta and                                  |
| duita pilkkowan pihalla,                                     |                                         |
| Berähilla westeleman,                                        | 25                                      |
| Klia issuuan aluman l                                        |                                         |

Mochte mein Befannter fommen. Mir ber Borgesebne scheinen! Sollt' ich fuffen mit bem Mund' ibn Die Rinnladen ich ausbreiten! Doch gehört wird nicht mein Goldichen: Darum ift fo traurig Abend, Schlimmer noch Bubettegeben. Doch am ichlimmften find die Rachte, Bittrer ift es beim Ermachen; Kaffen Sande in die Leere, Suchet Lugen mir bie Rechte. Immer follt' ju Recht ich fommen Doch die Plage fommt am Morgen; Wenn bie andern gehn gur Arbeit; Benn bie andern gehn ju Beilen Bin ich felbft die Rachte einfam, In dem Bett des Mannes ledig, Ohne einen Schlafgenoffen, Ohne ber ben Mund mir fuffet, Der die Seiten fauft umfaffet, 20 Der die Lenden linde ftreichelt. -Daß gehort nicht wird mein Goldden, Rlopfend außen vor dem Brauhaus, Bolg gerspaltend auf dem Sofe, Sauend (außen) an bem Thore, Beilend unter meinem Renfter! -

Anle turfa tnutuhuni, Aftu armas fantphpni! Empa fowan kuhufkahan; Apli' fun luonto luore tuopi, Weri wierellen wetäapi. Sitten tuutuun tultumafi, Liki, liki, lintufeni, Auti, kuti, kultafeni!

# Neijon Toiwominen.

Tuo Jumale tuota miesta, Jonka sormuret sopisi, Rinta = ristit-kelpoasi, Joka naija naklajaisi! Mobs tuhma tullektohon, Kawin = kanta keikuttohok, Kuin ej tulle tunhiammat, Koriammat kohti kapuek! En mina sina ikana, Kuunna kullan paiwanahan Nuku nurjuren nutulle, Painu paikka = kukarole, Raja = kengalle rakastu. Waan kuin tuttuni tulisi,

Komm in meine Wiege, Armar!
Steige in mein Lager, Ligher!
Bitt' ich bich just nicht inftandiast;
Doch führt bein Gemuth bich ju mir,
Ereibt bich bein Geblite ju mir.
Dann, wenn bu jum Bett gefommen,
Raber, naber, tleiner Bogel!
Dichter, bichter, fleines Golben!

#### Des Mädchens Warten.

Fubite Gott mir folden Mann in,
Deffen Ring mir paffen mochte,
Deffen Bruftschmud taugen mochte,
Der angriffe sich, mich freite!
Aber komme nicht ein Dummer,
Komme wankend nicht ein hinter,
Wenn nicht Bestre kommen sollten,
Schönere nicht zu mir eilten!
Nie so lang ich Leben habe,
Unter goldnen Mondes Scheinen,
Schlimmer' ich ein auf Psuschers Kleidern,
Beng' ich mich zu leerem Bentel,
Liebe ich zerriss'ne Schube,
Aber kam' der Wohlbekannte,

Ennen nahtpini nakpisi,
Sillen sunta suikkajaisin,
Jos ois sun suwen weresä;
Sillen katta kappajäisin,
Jospa käärme kämmen = pääsä.
Olisko tuuli mielellisä,
Ahawainen kielellisä;
Sanan toisi, sanan weist,
Sanan liian liikuttaisi,
Kahen rakkahan wälillä.

# Neitoifen Walitus.

Mita lie minna luonnut, Kuta turjoa tyhännyt, Näille päiwille pahoille, Motomille mielaloille? Mahoit ennen, Emofeni Pesta pienia tiwia, Kapaloija farttusia, Mytöstellä mättähitä, Ennen fuin tätä tytärtä, Lälle suurelle surulle, Motomille mielaloille!

Zeigte sich der Borgesehns.

Aufsen wollt' ich ihn mit Lüssen,
Wäre gleich sein Mund in Wolfsblut;
Herzen wollt' ich seine Hände,
Hinge Schlang' an Fingerspissen.
Hätte ach, der Wind Verständnis,
Hätte Sturm ein Sprachvermögen;
Votschaft melden sollt'er, bripgen,
Führen oft die hänf'ge Votschaft;
Iwischen Liebenden den zweien.

# Des Mädchens Alage.

Wer mag mich geschaffen haben,

Ber die arme wohl gepfuschet,

Her zu biesen bosen Tagen,

Her zu solchen Kummernissen?

Hättest, lieber, meine Mutter,

On gewaschen kleine Steine,

Eingewindelt Studen Holzes,

Freundlich Bulten dir gestreichelt,

Lieber als hier biese Tochter,

Ju den solchen Kummernissen!

So hat Water mich verlassen,

Riin tuin maaren martifulbile: Miin on weitto wiernstunne, Anin orawa fuiwan funfen: Riin fifto fimuite tanpi, Ruin talat tiwifen rannan. Ef ole fita fifarta. Ei fith emoifen lafft, Jolle huoleni famoifin, Patifin mieli pabani. Ennen baaftan baltofffe; Patifen pajunmefoille; Rep' ej ferro tellentaban. Enemp' on minulla buolta Ruin on tunfefa fappia, Petajafa belpebeita, Ratajaga tapfebeita. Ei ole sita hemoista, Parahafa pappilafa, Jota buoleni wetaifi. Allat itten iffunafa. Mamut aitan fonnorella, Ruutamet fujan owella.

So wie scine krumme Spindel; So ift Bruder mir entfremdet, Bie ber durren Tanne Gichhorn; So geht mir vorbet die Schweiter, Bie 'nem ftein'gen Strande Rifde. Gibt es nicht dergleichen Schwester, Richt bergleichen Rind ber Mutter. Der ich fagte meine Gorgen, Der mein Leiben ich ergabite. Lieber red' ich ju Solafdetteit. Lieber fag' ich's Beiben Buchlein; Die ergablen 's nicht an feinen. Sind mir mehr Befummerniffe. Als die Canne bet ber Aepfel, Als die Sichte hat ber Bapfen, Mis Wachholder hat der Anofven. Soldes Pferd wird nicht gefunden, In dem beften Priefterhofe, Beldes goge meine Gorgen. Abends weine ich am Jenfter, Morgens an ber Scheune Schwelle, Un der Triftthur im Mondscheine.

15

20

25

### Nauro ja "itku.

Rawin mind faunista falliota myöten, hieffarannan liewetta myöten; Manin mind sistoni fartanobon, Sistopa minun spömaan pani, Soin mind palan eli puolen, Ajattelin aina armani paalle: "Armani mataa paarin paalla, Terawa mieffa faulan paalla." Itisin, ittisin tullastani, Baan en saata nauroltani; Spwammeni ittöö, suuni nauraa, Silmani wetta wuotawat, Niin fuin wirta watema,

#### Surullinen.

Mild lie minna lumnut, Kufa furjoa fphánnyt, Kuin ej faho neijot nuoret, Neijot nuoret ja foriat? Kuin hee fáhvát kuta vállfyy,

# Cachen und Weinen.

Wandert' ich langs eines schönen Berges, Längs des Strandes voll des losen Sandes; Sing ich zu dem Hofe meiner Schwester, Sette mir zu Essen vor die Schwester. Us ich einen Bissen, halben Bissen, 5 Dachte immer nur an den Berlobten:
"Lieget der Verlobte auf der Bahre, Liegt das scharse Schwert auf seinem Halse." Weinen sollte ich um meinen Liebsten, Aber kann vor Lachen gar nicht weinen; 10 Lacht der Mund mir, weint mein armes Herze, Thränen träuseln nieder meine Angen, Wie die Ströme rauschend niedersließen, Die vom Falle hoch herunterstürzen.

#### Der Trauxige.

5

Wer mag mich geschaffen haben, Ber gepfuschet mich den Armen, Da mich nicht bie jungen Dirnen Sehen wollen, jung und schone? Benn sie wandeln glanzt die Ferse, Fruntiche Kunen. Ruin bee feifot feina paiftaa, Ruin bee iftu't maa iloitfee. Terarefta fengat tebty, Maulat waftefta waletut. Tirti, lirti! tengan lovfin, Lopfin unwen, lopfir manban: Banban annoin maimafille, Uuwella orihin oftin; Orihilla tamman waihoin, Tammalla talouwen afetin. Apnfin tymmenen matoa, Josta fain fata tetoista. Tuli biiri, foi fetoifen, Tuli tauti, tappoi afan. Mina jaini vrinaini, Miin fuin fuima fuufen ora, Miin fuin farfittu fatgja, Miin fuin poltettu petaja. Enemp' on minulla huolta Ruin on fuufefa fappia, 25 Detajaga belmebeita, Ratajaga fapfebeita. Enemp' on minulla buolta Sieffoja bymalla tiella, Pajuja pahalla maalla. 30 Ej lopmy fita bewoifta,

Jota mun huolein wetaifi.

Wenn fie fteben Bande funteln, Benn fle figen freut fich Erbe. Ibre Soub aus blankem Stabl find, Raglein brinn gegoffnen Rupfere. .... Tirti lirti! Pfenn'ge fand' ich. Rand 'nen neuen, fand 'nen alten: in the fire and Gab den alten ich den Armen, dan Birkenin Rauft 'nen Bengft mir fur ben neuentig i der bei · Lauschte für den Hengst 'ne Stutegene nachen Caus Baut' Gehöft mir mit ber Stute. 11414 11414 Bflugte fo gehn lange Furchen, hiervon friegt ich bundert Garben. Ram bie Rate, frag bie Garben, Und fo bin ich einfam blieben, munich bei a Bie ein burres Reis ber Tanne, Bie Bachholder ber geschorne, Bie die abgebrannte Kohre. , hab' ich mehr Bekummerniffe Als die Tanne hat der Aepfel. Als die Robre hat der Bapfen, Als Wachholder bat ber Anofpen. Mehr find ber Befummerniffe : Als Sandstaub auf gutem Bege, Als auf ichlechtem Relbe Beiben. **30** : Solches Pferd wird nicht gefunden, Belches goge meine Sorgen.

### Sukkela.

Wihollinen, werikotra Cappo ifan , tappo eman, Lappo wiifi weitan lafta. Ruufi fummini totarta. Seibteman fetani lafta, , Tabto tappoa minua. Mina paafin päiftärini; Paistaret tuleni fotto. Mina paafin aijan paalle; Mita faatui faben puollen. Mina lehtobon lemauni; Lebto mulle fauman anto. Sauma minun tielle faatto, Tie minun taloni mei. Lopfin emannan leipomafta, Tyttaren taputtamafta. "Tie minulle fattarainen, Roiwun leben forfuifen, Rimen filman lagiuifen!" Mina faffaran falamiebelle; Ralamies faloja antoi. Mina falat posolle; Doso puolen folfiaban. Dina folen forpille ;!

١

# Der Verfchlagne.

Solug der Fremde mir, der Bluthund Meinen Bater, foling die Mutter, Tobtete funf Brubers-Kinder, Seche der Tochter der Gevatt'rin, . Sieben Baterbruders Sobne, Bollt' er morden auch mich felber. Somiegte ich mich in die Schaben; Kingen da die Schäben Keuer. 36 entfam auf einem Banne; Brach der Baun auf beiden Seiten. 10 Eilte ich zu laub'gem Walde; Gab ber Laubwald einen Stab mir. Auf ben Beg ber Stab mich führte, Kuhrt' ber Beg mich zu 'ner Bobnung. Rand ich ba die Birthin bacend, Rlopfte glatt bas Brod die Tochter. "Bade mir auch einen Ruchen, Soch fo wie ein Birten-Blattchen, Bon 'nes Sandftein-Auges, Umfang!" Bab ben Ruchen ich bem Kifcher; Rifche gab dafür der Kifcher. Fische gab ich einem Fertel; Kerfel gab mir feine Salfte. Bab 'nem Raben ich bie Salfte;

Rorppi mulle stipehensa.
Roilla lensin, löphyttelin,
Oheran meren plite,
Puolen merta tymmenettä,
Six kuin seison manterella.
Maat' ol' mustat, puut punaiset,
Lehet lemmon karwalliset,
Ruohot ruostehen näköiset,
Eyttäret tina = siloisa,
Maimot massi = maljabisa.

#### Rika: s.

Witton wiimpn Witpurifa, Rauwan Suola = Taupungifa. Maitihin paraimmat pilat, Kirffahimmat kihlattihin. Mitas mun poloisen pojan? Taptpy muihiin ruwetak, Kafin kapwa tahtehtini. — Sainpa suolta suowariren, Aijalta ajo = harakan; Lopsin tieltä terwaskannon, Leppäpökälön lehosta.

30

Rabe gab mir seine Schwingen. Flattert' ich damit und flog ich, Beit hin über neun der Meere, Ueber hin des zehnten Halfte, Bis ich stand auf festem Lande. Schwarz sind Felder, roth die Bäume, Gleicht das Laub den Lempo's Haaren, Slichen Binsen Eisenroste, Mädchen gehn in Jinnes-Sielen, Alte Frau'n in Messings-Sielen.

#### Der Reiche

Weilte lange ich in Biborg,
Lange in der Stadt des Salzes.
Freuten fort die besten Madden,
Sich Verlobten die meist glanzen.
Bas sollt' armer Knab' ich machen?
Mußt' beginnen mit den andern,
Mußt' ich greifen in den Nachlaß.—
Kriegt' vom Mohr ich 'nen Mohrraben,
Von dem Hofzaun eine Esser;
Fand ich auf dem Weg 'nen Theerstamm,
Erlenstamm in laub'gem Walbe.
Spricht die Erle von Verschnung,

Daju vubnu vainumista, Raitabas rataftamifta; Roff' en tammea tawannut, Dfannut omenapuubun. Tule Reitonen minulle, Motomalle muitarille, Roto Suomen Santarille! Rar' on lebmea minulla: Dr on faafti, toinen paarma; Vaarma maijolta parempi. Gaaffi moilta faastofampi. Kolm' on aittoa minulla: Dr on tuolla Behfafuolla, 25 Toinen Darffifanfaballa, Rolmas on fotona tybja. Rolm on hemoista minulla: Dr on firppy, toinen lume, Rolmas on fotoinen ruuna: 30 Kirppu niista fapperampi, Tái on niifta taitamampi, Lutiffa fe lutteroinen." Antti armas naitettibin. -Mita tuon baifa feitettiini? 35 Sirafan fiimet, torafan foimet, Peippufen perapakarat, Baftaratin magrat faaret, Dienen linnun piipottimet.

Beibenbufc von Ginnenfrieden, Reibenbanm von Beibesliebe. Da ich traf nicht auf die Giche, Apfelbaume nicht begegnet'. "Romm du fleines Dirnlein ju mir, Bu fold' einem gieren Stuger, Bu bem Belben von Suomie!... 3mei befige ich ber Rube: 20 Mid' heißt eine, andre Bremfe; Bremfe ift im Milden beffer, Spart bie Mude ein mehr Butter. 3mei befite ich ber Buben; Eine bort im Rallenmobre, Andre auf der Mindenhaide. Steht bie britte leer babeime. Drei befige ich ber Roffe: Alob ift eines, Wange andres, Ballach ist bas dritte beime; Rlob bas ichnellste ift bon ihnen, Lans bas meist verständige, Bange bas meift fettefte! Armer Antti mußte freien. Bas gefocht mard auf der Sochzeit? Grillen:Schwingen, Schaben Rufe, Rleiner Lerche Sinterschenkel, Der Bachftelge frumme Beine, Eines fleinen Bogels Schnabel.

### Kojoilen pojka.

Rawin mina pienna paimenega Lafa lammaften ajofa; Piftin pillit puefibini, Soitin fuolla manneffaani, Rajahutin fanfahalla. Ruulu fe fepan pajani; Seppa feifabtu pajaga, Bafara majui fåeftå. Rulta fiebui fattilaga; Rubun fultoa tipabti, Sithen faari ffunattiini, Roria nurmi faaren paalle, Roria neito nurmen paalle. Tuota pipit, tuota papit, Quota riffahat ritalit, Tuota boifat howinherrat. Zuli wiimen Rojoifen pojla, Roppas' forian refefe, Roppas' ruojtalla hemoifta, Nabtafiimalla fivaifi. "Jaa not homaft' Jaaren nurmi, Runfenjuuret, terwastannot!" Pitta parta huotafeire, Suotafeire, bengafeire -

# Kojoins Sohn

Sina ich jung hinaus zu huten, ... Trieb, ein fleines Rinb noch, Schafe: Stedte Robr in meinen Schubfad. Blies ich, wenn ich auf bem Moor ging, Spielte auf der fand'gen Saibe. Bard's gehort in Schmiebes Schmiebe, (Daß) ber Schmied einhielt mit schmieben, (Dag) fein Sammer and bet Sand fant. Rochte Gold in feinen Reffeln: Da wo Gold nun niedertriefte, Da gefegnet mard ein Berber, Schones Gras (grunt) auf bem Berber, Schone Maid (geht) auf bem Grafe. -Um fie ftritten Priefter, Pfarrer, Um fie reiche Rittereleute, Um die schmale Berrnhofs herren. Aber Kojoins Sohn ba antam, Rif die Schone in den Schlitten, Erieb bas Dferd mit feiner Beitfche, Trieb mit Riemen an ben Traber. "Fahret wohl, Jaari's Grafer, Cannenwurzeln , Theerholzstamme!" Seufste fo bie arme Dirne, " Seufat' und icopfte fower nach Atbem

| "Paremp' vis suwen uluwan sunfa | •  | 2          |
|---------------------------------|----|------------|
| Karhun tiljuwan tiapa, -        |    |            |
| Anin taman Kojoifen reifia."    |    |            |
| "Ela huoli Hiien huora!         |    |            |
| Pääset Siien fantaballe,        |    |            |
| Niin ma tofpu miefaltaani:      |    | 30         |
| Tahottos tuota fppmå,           |    |            |
| Juuwa wetta lampimata?          |    |            |
| Påån mårånnån måttähiri,        |    |            |
| Gilmat fuollen farpaloiri,      |    |            |
| Hin'ret tuiwiri tuloiri,        |    | 35         |
| Saaret faren aijariri,          |    |            |
| Kafiwarret feipabiri,           |    |            |
| Sormet suoron witfariri,        |    |            |
| Kofo ruumis forpin sppwå,       |    | 1.         |
| Minnat leiwon leiposixi,        |    | 40         |
| Wien emoillen tuomifiri."       | •  |            |
| Emo fpop', ja kiittahapi :      |    |            |
| "Emp' ole noita ennen fponnpt,  | ı. |            |
| Uuwen wawyn tuomifia,           |    | 45         |
| Epttåren lähåttämiå." —         |    |            |
| Orja laufuu owen = fuufa,       |    |            |
| Owen = fuufa, pankon = paafa:   |    |            |
| "Jospa tietäisit mabaisen,      |    |            |
| Ommartaifit piffaraifen,        |    | <b>5</b> 0 |
| Ettpå noita föififfahan         |    |            |
| Humen mämnn tunmissa            |    |            |

"Beffer mar's in Wolfes Schlunde, In reißenden Barens Ruchen, Als in biefes Rojoins Schlitten." "Barte, mart', bu Teufele Bublin! Jebo fommft auf Teufels Said' bu, Frag' ich ba von meinem Schwerte: Billft bu marmes Blut jest trinten? Las ich's Saupt ju Bulten fanlen, Augen bein ju Moores:Beeren, Saar ju halbverbranntem Reifig; Stud' die Beine ju Baunftammen, Bu Baunpfahlen Glienbogen, Dreb au Beidenbann die Kinger; Rabenspeise mird ber Leib bein, Bad' ich aus ber Bruft Brodfuchen, Bringe beiner fleinen Mutter Sie nachher als Billfomme-Gabe." Aft die Mutter und berühmet: "Niemals af ich foldes vorber, Bon bes Schwiegersohnes Gaben, 45 Bon der Tochter Seimgeschicktem."-Murmelt an der Thur die Sausmagd, An der Thur, an Serdes Ende: "Benn du mußteft nur ein Ben'ges, Bar ein Ben'ges nur verftanbeft, Solltest bu gewiß nicht schmeden Schwiegersohnes Beimfunft-Gaben,

Enttaren labattamia." "Sano, fano, orja rautta!" "En fano Emanta rauffa! Annappas ainoan pojtais!" "Aunan firjon farjastani, Dargan lehman laawastani. Sano, fano, orja rauffa!" "En fano, Emanta ruffa! Annappas ainoan pojfgis!". "Annan ainoan orini, Seihtemafta ruunaftani. Sano, fano, orja rauffa!" "En fano, Emanta ruffg! Annappas aincan pojtais!" "Annan ainoan pojfain." "Soiti tottarefi tiefit, Joita fauman fantelit, Wiffon wierefais pitelit."

#### Merenkofiat.

Unnitta, foria neito Iftui faaren fillan paaba, Seta iftui, etta itti, Uotti miesta mielebeista,

Deiner Cochter Beimgeschicktes." "Sprich, o fprich, du arme hausmagd!" "Grech' ich nicht, bu arme Wirthin! Billft ben einz'gen Gobn mir geben?" "Geb' ich bir vom Sof die bunte, Befte Ruh aus meinem Diebhaus, Sprich, o fprich, du arme hausmagd!" "Sprech' ich nicht, bu arme Wirthin! Billft ben einz'gen Gohn mir geben?" "Bill ben einz'gen Bengft bir geben, Unter Ballachen ben fieben. Sprich, o fprich, bu arme Sausmagd!" "Sprech' ich nicht, bu arme Birthin! Billft ben einz'gen Gohn mir geben ?" "Geb' ich bir ben einz'gen Sohn mein." "Afeft bu die Bruft der Tochter, Die bu lange baft getragen, Die bu lang' bei bir geheget."

#### Die Meerfreier

Unnlein, hubsche, junge Dirne Saß am Ropf ber Werderbrude; Beibes saß sie dort und weinte, Sehnt zum Manne ihr geuehm sich,

Lotollifta lopratteli. Rultamies merefta nouff, Rulta fuunna, fulta paanna, Rulta barffo bartivilla. Rulta fintabat fatefa. Rulta fiblat fintabaifa, Rulta fannuret jalaga. "Eule Reitonen minulle !" "En tule mina finulle; Gif'oo' fuotu, eifa luotu, Effå faffetty fotoa; 15 Ei oo' euffo tunmittanut. Wanha wappo waapottanut." Anniffa, foria neito Iftui faaren fillan paafa; Sefa iftni, etta itfi, Dutti miefta mielebeifta, Lofollifta lopratteli. Sopiamies merefta nouff, Hopia fuunna, hopia paanna, Sopia hartfo hartivilla, Sopia fintahat fatega, Sopia fiblat fintabaiga, Sopia fannuret jalaga. "Tule Reitonen minulle !" "En mind tule finulle; Ejf'oo' fuotu, eifa Inotu,

Bu 'nem Gladlichen fich neigte. Goldmann and bem Meere aufflieg. Goldner Mund und goldner Scheitel, Goldner Sarnifd auf ben Schultern, Goldner Sandiduh an den Sanden, Goldne Ringe in den Sandschuhn, 10 Goldne Sporen an den Kerfen. "Kommt bas Dirnlein ju mir ber wohl?" "Nein, ich fomme zu bir bin nicht: Richt wills Schidfal, nicht Beiffagung, Richt gebeißen ist es beime, 15 Dafür nicht wollt Altfrau wiegen, Richt Großmutter lullen ein mich." Mennlein, bubiche, junge Dirne Sag am Ropf der Berberbrude; Beibes faß fie bort und weinte. 20 . Sebut jum Manne ibr genehm fic, Bu 'nem Gludlichen fich neigte. Silber-Mann flieg ans bem Meere, Silber-Mund, der Scheitel Silber, Silber-Barnifch auf ben Schultern, 25 Silber-Sandidub an den Sanden, Silber-Minge in ben Sanbichubn, Silber-Sporen an ben Kerfen. "Kommt das Dirnlein zu mir ber wohl?" "Dein ich tomme gu bir bin nicht; Nicht wills Schidfal, nicht Beiffagung, Finnifche Rugen. 10

Gifå faifetty fotoa: Ei oo' enffo tuuwittanut, Banba mappo waapottauut." Anniffa, foria neito Iftui faaren fillan paaba; Seta iftui, etta itti. Outti miefta mielebeifta. Lofollifta looratteli. Baftimies merefta noufi, Bafti funnna, wafti paanna, Bafti bartto bartioilla, Baffi fintabat fatefå, Bafti fiblat fintabaifa, Baffi fannuret jalaga. "Tule Reitonen minulle!" "En mind tule finulle; Gif'oo' fuotu eifa luotu, Gifa faffetty fotoa: Ei oo' euffo tuuwittanut, Wanha wappo waapottanut."-Anniffa, foria neito Iftui faaren fillan paafa; Sefa iftui, etta itfi, Uotti miefta mielebeifta, 65 Lufullifta luuratteli. Mantamies merefta noufi, Rauta funnna, ranta päännä,

Richt geheißen ift es heime; Bufür nicht wollt' Altfrau wiegen, Richt Großmutter lullen ein mich."

Menulein, bubiche, junge Dirne Saf am Ropf ber Berberbride: Beibes, fuß fie bort und weinte, Sehnt jum Manne, ihr genehm fich, Bu 'nem Gludlichen fich neigte. Rupfer : Mann ftieg and bem Meere, Rupfer-Mund, ber Scheitel Rupfer, Aupfer-Barnifch auf den Schultern, Rupfer-Sandiduh an den Banden, Aupfer-Ringe in den Sandiduna, Aupfer:Sporen an ben Kerfen. "Rommt bas Dirnlein ju mir ber wohl?" "Dein, ich tomme ju bir ibn nicht; Richt wills Schicfal, nicht Beiffagung, Nicht geheißen ift es beime; Dafür nicht wollt Altfrau wiegen, Nicht Großmutter lullen ein mid."

Mennlein, hubsche, junge Dirne Saf am Ropf der Werderbrude; Beides, saf sie dort und weinte, Sehnt zum Manne ihr genehm sich, Ju 'nem Gludlichen sich neigte: Eisen:Mann stieg aus bem Meere, Eisen:Mund, der Scheitel Eisen,

| Rauta hartfo hartioilla,    |          | •   |
|-----------------------------|----------|-----|
| Rauta fintahat fatefå,      |          | 60  |
| Mauta kihlat kintahaifa,    |          |     |
| Mauta fannuret jalafa.      |          |     |
| "Eule Reitonen minulle!"    |          |     |
| "En mina tule finulle;      |          | ٠   |
| Ejl'oo' fuotu, ejfa luotu,  | •        | 65  |
| Ejfå fåffetty fotoa;        |          | •   |
| Ej oo' euffo tuuwittanut,   | -        | ,   |
| Wanha wappo waapottanut."   |          |     |
| Anniffa, foria neito        |          |     |
| Iftui faaren fillan paafa;  |          | 70  |
| Seta iftui, etta itti,      |          | •   |
| Uotti miefta mielebeifta,   |          |     |
| Lpfplliftå lpprätteli.      |          |     |
| Leipamies merefta nouff,    | ٠,       |     |
| Leipa fuunna, leipa paanna, |          | 75  |
| Leipa hartto hartioilla,    |          |     |
| Leipa fintahat fatefa,      |          | • . |
| Leipa fiblat fintabaifa,    | <b>.</b> | •   |
| Leipa fannuret jalaga.      |          |     |
| "Eule Reitonen minulle!"    |          | 80  |
| "Euleni mina finulle;       |          |     |
| Set' on fuotu, feta luotu,  |          |     |
| Seta taffetty totoa;        |          | •   |
| Set' on euffo tuumittanut,  | •        |     |
| Ranha manno magnottanut."   |          | 85  |

Eisen-Barnisch auf den Schultern. Gifen-Sandioub an ben Sanden, Gifen-Ringe in den Sandidubn, Gifen-Sporen an den Kerfen. "Rommt bas Dirnlein ju mir ber wohl Phil "Dein, ich tomme zu bir bin nicht; Nicht wills Schickel, nicht Beiffagung, 1880 68 .. Nicht geheißen ift es beime: Dafür nicht wollt Altfrau wiegen; in beim att Nicht Großmutter Inllen ein mich." Mennlein, bubiche, junge Dirnein it Bunfingt de Saf am Rouf ber Werberbrude: Beibes, faß fie bort und weinte; Bilitiat bifit ich Sebnt gum Manne ihr genehm fic, Bu 'nem Gludlichen fich neigte. Will annier ? ... Brodmann aus dem Meere anfilieg, Mund von Brod, von Brod ber Schettel, 275 Brob der harnisch auf den Schultern, Brod die Sandichub an den Sanden, 300 1 Brod die Ringe in ben Sandidubn, Brod bie Sporen an den Ferfen. "Rommt das Dirnlein zu mir ber mobl?" "Ja, ich tomme au bir bin wohl: So wills Schickfal, fo Weiffagung, So geheißen ift es beime; So bafur wollt Altfrau wiegen,

So Großmutter fullen ein mich." Dein fafte fe

## Werinen pejka.

| "Miftas tulet ? miftas tulet ?               |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Minus Pojiniu iloimen !"                     |     |
| "Meren rappalt', meren rannalt',             |     |
| Muori kultafein !"                           |     |
| "Mita fielta tetemafta?                      | . 5 |
| Minun Pojkaju Loinen 14                      |     |
| "Sewostani juottamasta,                      | ı,  |
| Minun Mueri Initafein."                      | •   |
| "Mifas jaffuis faween teit?                  |     |
| Pojlain iloinen lu.                          | 10  |
| "Demoinen tallais, hemainen tallais          |     |
| Muori kultafein!"                            |     |
| "Mifas miellais wereen teit                  |     |
| Minun Vojlain ilvinen!"                      |     |
| "Sapoin ainoan weljeni,                      | 15  |
| Minun Muori kultafein!"                      |     |
| "Minneffas fitten ite jouwut?                |     |
| ' Minun Pojlain iloinen!"                    | •   |
| "Muille maille wierabille,                   | •   |
| Muori tultafein !"                           | 24  |
| "Minnettas manhan ifais beitat ?             |     |
| Pojlain iloinen !"                           |     |
| "Raptaan metgafia, bafattaan balipia.        | ٠,  |
| three A comments and the American Assessment | ,   |

#### Der blutige Sohn.

.. Mober tommft bu? mober tommft bu? Krober Cobn bu mein!" "Bom Seeftranbe, vom Seeftranbe, D Goldmutter mein !" ,Bas bort thatest? was bort thatest? Arober Sohn bu mein!" "Roffe trantt ich , Roffe trantt ich, D Goldmutter mein!" "Bie ift Lehm befcmust bein Bamms bir ? Frober Gobn bu mein!" "Roffe ftampften, Roffe ftampften, O Golbmutter mein!" "Bie ward bir bein Schwert fo blutig? Frober Gobn bu mein !" "Meinen einz'gen Bruber folug' ich, D Goldmutter mein !" "Bobin bentft bu nun gu tommen ? Frober Gobn bu mein!" "Beit in andre fremde ganber, D Golbmutter mein!" 10 Bo lagt bu ben alten Water? Frober Gobn bu mein!" "Geb' jum Balb' er, bade Sols bort,

.

| Elfdon ifandan minna toiwotoo,           |      |
|------------------------------------------|------|
| Muori kultasein!"                        | 25   |
| "Mihintas wanhan Muoriis heitat?         |      |
| Pojfain iloinen !"                       |      |
| "Iftulaan nurlaga, watwoloon tappuroita, |      |
| Elfoon ifanaan minna toiwotoo,           |      |
| Muori kultasein!"                        | . 30 |
| "Minnettas fen nuoren muoriis beitat?    |      |
| Pojta iloinen!"                          |      |
| "Rayfaan foreanna, ottafaan toifen,      | `    |
| Elfdon itanaan minua toiwotoo,           |      |
| Mnori kultasein!"                        | 35   |
| "Mihinfas nuoren pojfais heitat?         | 33   |
| Pojkain iloinen!"                        |      |
| "Aaptaan toulua, farfitaan mihtoja,      | •    |
| Muori kultasein!"                        |      |
| "Minneffde fen nuoren pilfais heitat?    | 40   |
| Pojkain iloinen."                        | 40   |
| "Raptaan metsafa, fpotaan marjoja,       |      |
| Elfoon itanaan mina toiwotoo,            | ٠    |
|                                          |      |
| Muori kultasein!"                        |      |
| "Millontas fielta totian tulet?          | 45   |
| Pojfain iloinen!"                        |      |
| "Silloin kuin paiwa pohjasta paistaa,    |      |
| Muori kultasein!"                        |      |
| "Millonkas paiwa pohjaska paiskaa?       |      |
| Pojlain iloinen!"                        | 50   |
|                                          |      |
|                                          | i,   |
|                                          | `    |
| ·                                        |      |

| Wunich' er nicht mich mehr zu ichauen, | •    | ٠.  |
|----------------------------------------|------|-----|
| O Goldmutter mein!"                    |      | 25  |
| "Bo läßt du die alte Mutter?           |      |     |
| Froher Sohn du mein!"                  |      |     |
| "Mag sie fiben , Flach's auszupfen,    | ·    | · , |
| Wünschen nicht mich mehr zu schauen,   |      |     |
| O Goldmutter mein!"                    | 13 % | 30  |
| "Wo laft du die junge Sattin?          | ٠.   | •   |
| Froher Sohn du mein!"                  | . •  |     |
| "Geh' geputt fie, nehm 'nen andern,    |      |     |
| Bunfche nicht mich mehr zu fcauen,     |      |     |
| O Goldmutter mein!"                    |      | 35  |
| "Wo laft du bein junges Sohnlein?      |      |     |
| Froher Sohn du mein!"                  | ***  |     |
| "Geh' gur Schul' er, bulbe Reis bort,  |      |     |
| O Goldmutter mein!"                    |      |     |
| "Bo last du die junge Tochter?         |      | 40. |
| Froher Sohn du mein!"                  | •    | ٠.٠ |
| "Geh' jum Bald fie, Beeren effen,      | ٠    | ٠., |
| Wunfche nicht mich mehr zu schauen,    |      | ٠.  |
| O Goldmutter mein!"                    | • '  |     |
| "Bann tommst du nach Haus von brauße   | n?   | 45  |
| Froher Sohn du mein!"                  | ,    | •   |
| "Benn der Cag aus Rord aufleuchtet,    | •    |     |
| D Goldmutter mein!"                    | •    |     |
| "Bann wird Tag aus Rord aufleuchten,   |      |     |
| Froher Sohn du mein?"                  |      | 50  |

"Silloin kuin kiwi wein päällä pyörii,
Muori kuitasein!"
"Millonkas kiwi wein päällä pyörii?
Pojkain iloinen!"
"Silloin kuin höphen pohjaan painnu,
Muori kuitasein!"
"Millonkas höphen pohjaan painnu?
Pojka iloinen!"
"Silloin kuin kaiki kuomiolle tuloo?
Minnun Nuori Kultasein!"

### Sanat kuollen glite.

Rawi taffy taiwahafta,
Raifen Inonnon tantajaftae
"Eule tanne tuttuwania Aftu armas pftawani,
Aftu Amanan tytod,
Muuta murhesta majasi!
Apil' on jo osasi ollut,
Apil' on ollut typneleitä,
Walitusta, waiwotusta.
Opt on päällä päässu päiwä,
Pääsö päiwistä pahoista; "Benn auf Wasser Steine kanzen, was in finden D Goldmutten mein!" in steine Baun mag Stein auf Wasser tanzen? The Brober Sohn du mein!"
"Benn zum Grunde sinken Federn, war den 1868 D Goldmutter mein!"
"Bann sinkt Feder wohl zum Gounden wir Froher Sohn du mein!"
"Benn zum Richtstuhl alle kommen,
D Goldmutter mein!"

#### Grabschrift.

10

Ein Befehl ging aus vom himmel, Bon der ganzen Welt Erhalter: "Komm hieher, du mein Bekannter, Eritt herein, mein treuer Freund du, Erete ein, du von Amona, Zieh aus deiner Sorgen Wohnung! Gnug hast du davon getheilet, Waren schon genug der Thränen, Gnug des Jammers und der Klagen. Nun ist Freiheitstag vorhanden, Bon dem bosen Tag' Befreiung. Frieden eilet zu dir nieder Waiwoista wapans sunri. — Näinpä läri luore Luojan, Kulti pojes kunniahan, Kiensi riemuhun jalohon, Wapantehen waelsi, Elämästä surkiasta, Näistä mailman majoista. n dem Jammer der Befreier."
ht! hier ging er hin zum Schöpfer,
anderte er fort zur Ehre,
lte zu der großen Freude,
anderte zu der Befreining,
is dem gar betrübten Leben,
er aus diefer Erbenwohnung.

## Anmerkungen.

Rawe S. 3. 18. 1. Rame, der alte Göttervater, Die erfte Gelbftericheinung Gottes, ber fich felbft geboren aus bem Schofe Sunottaris, gleichsebentub mit Luonaftast, ber jungfräulichen Ratur, beren Beite vor fetiem Dranges gerfpringt, fast ein indisches Beltei. Der Denfc ift feine reflectirte Ericeinung, und beift daber Ifo: tame, ber große Rame, da alles übrige Lebendige fcbiechthin fawe ober Luonto : fappale, der Ratur Theile (creatura) beißt. Er beißt Rale wa und war ber Bater von molf Sobnen; unter ihnen werden aufgegablt : biifi, bas bofe Brincip, in allen möglichen Richtungen und Geftaltungen, daber fein jabireiches Gefchlecht und feine vielfachen Ramen: Bainamoinen, bas gute, lichte Princip, bestalb im Streite mit feinem Bruder Siff: 31marinen, ber Bebert fcher der Lufte, der mit Bainamoinens Fener, Gifen fomis bet: Soini, die frifche übermuthige Lebenstraft, baber ber Schalt, luftige Rath, wenn man fo will, in der Gotterw fammlung: Liefioinen und Ribamanftoinen bit bas Land aufbrachen, und den Gebrauch bes avodia lebrten (Svedja heißt in Finnland und Schweben, eine Strecke Bab des niederhauen, verbrennen, und in die Afche faen). Rame heißt ferner: 11 ffo, der Alte, der Greis, (ber Donner; feine Gattin, ift Affa, die Alte, Urmutter, die oft fononomifc mit Luonoto, dem Mu, der gangen Ratur): Pitkainen, ber hohe, Lange: Sfainen, ber Bater, ber große Bater: Banhamies, der alte Mann; fo heißt auch Bainamoinen. Endlich ift Rame vermutblich eine Derfon mit Jumala, bem, Urgrunde aller Dinge, bem Unfichtbaren von bem alles ift, au bem alles geht, und mit beffen Ramen daber auch Gott in ber finnifchen Bibel genannt wirb. Bgl, Ganander, Mythologia Fennica, Aboae 1789. 4. p. 84. 35. über Kalema, ib. p. 29. 30. Lenequist de Superstitione Veterum Fennorum. Aboae 1782. 4. aber 11880 ib. p. 24-26. Ganand., l. c. p. 96-99. - B. 2. Alter Alters Turilainen. (Eurilas, nad Ganand. p. 03. ein farter Riefe). Bielleicht ber Beaminger

bes Miters, der Beit, weil Rame über aller Beit ift. Die Bes dentung von Aurilainen ift dunkel, vielleicht verloren; Aurilas ift der Name eines Infects, das dem Korne vielen Schaden juffigt. Inclenii Lox. Fram. p. 1975: turilast: incocta noxia. Das Keine merkwärdige Fragment ist von Ganandor p. 84. entiebat.

Wain ambinen und Jonklawainen, ein Miefenjanging, went einer Rosmogonie. Jonklawainen, ein Miefenjanging, der es versuchte mit Wäinämöinen zu weitelfern. Rach einer andern Mythe, durchbohrte Wäinämöinen einst seine Opera mit einem Speere; Jonklawainen rief alle Gotterkräfte des Landes und des Merred zu seiner dusse Gebert, umd die Jungfran Warla beitte seine Wunden in Einer Racht. Unfre Mythe seit dei Ganandar 1. o. p. 23—24. Wir bedanern, Lencquiste Arbeit erft unter dem Drucke benut haben zu können. Bei ihm, p. 35—35, macht das hier Mitgetheitte zwei verschiedene Wieste aus. Männämbinen wirft Jouklawainen im erkeren wirstich ind Meer, sagend:

Beiches willft bu mir geloben, Benn bein Schickfal ich erleichtre, Benbe meine beil'gen Borte?

Souffawainen antwortet:

Lob' ich dir die eing'ge Schwefter, Benn du kömmft um fie ju werben.

— B. 21—34. bei uns machen den Theil einer andern Mythe ans. Die Geburt des Feuers. B. 2. Die Bedeutung von Bapald mässen wir für jest schuldig bleiben, da es mus nicht gelungen ist, der Mythe, worauf hier angespielt wird, habhaft zu werden. — B. 23. Liemor See, ein filme sichens der Gee, derseibe, der unten (B. 27.) als Alawor See vorröhmmt (Aluen järwi). Es sinden sich mehrere Landseendiese Ramens in Fisialand, z. B. bei Lammola in Wittasaari Lirchspiel, auf der Genze von Sawolar und Oesterditen. — B. 35. Sch näpel, eine Lachsart: Balmo Lavarotus. B. 64. Rämisch Imarinen und Mälnämöinen; nach einer Bartante war es Wälnämöinen allein:

Alter Mann, Mainamöinen, Schuf ein Boot fich durch fein Wiffen, Erug fein Boot hinab zum Waffer-

28. 82. Mufjug, Beberansbruck. Dier vom Dete bie erften

Faben, an welche alle andern getnupft werben; finn. aine, welches Camen, überhaupt aber alles Urfprfingliche bebentet. - B. 89. Jortan, ein mpthifcher Flug, mabricheinlich ift 'der Jordan gemeint. - 2. 97. Blumpte. Fifcheransbrud, finn. tarpoa, mit Stangen in's Baffer fcblagen, um bie Fifche ins Men ju treiben. - B. 109. In andern Barianten . feht bier und in ben abnichen Stellen : Banba entfo Bainambinen: atte Bainambinens Sausfran. - 98. 119. 11 ros, ber finn. Ramen bedeutet einen Selben, farten Rann. Diefer wunderliche Mann ift berfelbe, welcher in ber Geburt ber Salben ben Ochfen ichlachtet, und wie wir aus Lonoquist 1. c. p. 42 feben: ber Ochiebbrichter in Bainambinens und Jouttawainens Streite. - 28. 142. Sammalainen, hube-Rimmtes Epithet eines alten Beibes. - B: 157. Erbe. Die Runft bas Bofe ju beilen, war ibm nicht vollftanbig, nicht als gange Erbicaft überliefert. - B. 162. Dimentola; das angerfte, duntle Land, wortlich: Bohnung der Finfternis; bort wurden Bauber:Dfeile gefchmiebet, Die tobbringende Beft pfeile maren. Ganander 1. c. p. 71. Des langen Mannes wird auch in andern Runen gedacht: er ift ber Befchworer felbft. -B. 191. 3mpi, wortlich Jungfran. - Gie wohnt im boben Morben; einft als fie fich im Meere babete, zenate Meri Dur fas, ber Meergott, neun fclimme Sohne mit ihr. Ganander 1. c. p. 72. Bir mochten in ihr die 3dee ber Ratte ausge fprochen feben, ba ihre Geburt auch bei Bertattungs grant heiten gelefen wird. — B. 203. Die Binde aus Often, Beffen und Guben, follen die Sige in ber Bunde tublen. - B. 213. Blammendirne. Gie beißt Riwutar neito, die Tode ter ber Schmerzenwohnung, auch Tuonen totto, Tobes Cochter, fist auf bem Berge der Schmergen, Rippumati, und tocht Plagen jufammen. Ganander p. 89. 41. In ber lestern Stelle beift fie Bainamoinens Tochter, und ift bie Riwutar, in der Geburt des Gifens, B. 203. - B. 230. Dor fes Banberer ju freffen. Gine Drobung gegen anbre Bauberer, die durch ihre Runfte ber Birtung frember Bes fcworungen entgegenarbeiten. Ein folder Bauberer beift Lumoja, von lumoa, verb. activ., eine Birfungju nichte machen .. — 28. 250. Otawainen, das Gestirn, Urea major. Fragmente Diefer Rune fteben bei Ganander und Borthan: wir fonnten und bei ihr zweier Aufzeichnungen bebienen.

Die Geburt bes Gifens. G. 29. B. 16. Dild Maria's, poetischer Ausbruck für Blut. - B. 28. Bindet rudlings feft die Abern. Der Befcworer fellt fic namlich, bas Geficht vom Rranfen abgewandt, und thut mit rudlings uber einandergefchlagenen banden, als ob er die Abern jufammenbande. - B. 29. Der Befchworer weift verachtend einen anbern jurud, beffen Bemuhungen, ihm ente gegenjuarbeiten, er bemertt. - B. 40. Luontos Dadden. Quonto, ober Quonot, die Ratur, baber bas Derivativum fem. Luonattari, die Erichafferin; vgl. Unm. ju Rame. Die Burgel Diefer Bildungen ift luma, fcaffen. Bedeutend find ihrer Tochter (Krafte) brei, wobei jedoch bemerkt werden muß., daß in einer Bariante vier genannt werden. - 2. 45. Schachtelhalm, finn. forte: Quiescetum hiemale. -B. 76. Diitola, Biff's Bobnung. - B. 121. Berbilainen, Die hornis. Rarilain en eine hintende, miggeftaltete Gottheit, in Felfen wohnend, grub mit Behe und Ferfe ein Loch in die Erde, woher Berbilainen und Debilainen, Die Biene, entftanden. 28gl. Das Fragment bei Ganander 1. c. p. 32. - 28. 178-179. Sohn und Cochter ift bas Gifen, ber Dels ber verborben wird. bie vom Eifen verlette Menfchenhaut. Das finn. turfei bes beutet fowohl Dels ale Turfe. 3. 180. Mehtola, wortlich : des Baides Bohnung. Rehta Baid, und Gott des Baides, Die Personification bes Balbes. Chen fo Capio, Bald, und Gott des Baldes, davon Capiola, Baldes:, Baldgetts Bohnung. Ganander l. c. p. 57 - 58. 88 - 89. Lencquist l. c. p. 29 - 30. und p. 46. über Tapiolan oder Mehtolan Emanta Die Balbes Sausfrau, Birthin, Gattin Tapios .-B. 194. Ammer, Emberiza citrinella; B. 195. Schnets fpas, Emberiza nivalis. - B. 214. Lempo, ein bofer Beift, vielleicht biift felbft. Ganander 1. c. p. 49. Mus dem Schweif: baar feines Fullen nahm Bainamoinen die Gaiten feiner Sarfe, Geburt der barfe. B. 10. Boi Lempo! ein finn. Rluch, beinahe wie Boi Siifi! Der Tenfel! - B. 216. Rlechten. Saarfiechten, eigentlich eine Art Saarpus, in einis gen Rirchfpielen Finnlands gebrauchlich, j. B. in Mantubarju in Savolar. Fragmente der Ruhe finden fich bei Ganander, Porthan und Lencquift, das übrige ift munblich. - Och lans gen: Befcworung. S. 47. B. 2. Cod gehaart. Bir bemerken hier ein fur allemal, daß haar, haarig, u. f. w.

in Berbindungen wie diefe, Farbe, gefärbt, farbig, bedeutet, indem es im Finnischen nur Einen Ansbruck für beide Begriffe gibt. — B. 20—23. Das einzelne haar helpt Strehle, Eträhle, daher kämmen, strählen. Ueber die mythische Berwandtschaft von Strehle, haar, Strahl, Pfell, wogu nun hier die Schlange kommt. Bgl. Irmenkraße und Irmenfaule. Line mythol. Abhandlung von Jakob Grimm. Wien 1815. 8. S. 9—10. hittofainen und Banahainen, wie Juwtas, sind Namen hiifis, der lettere vielleicht der Juds des Evangeliums. Auch Ethnisch beift der Teufel Juutas. Ganander I. c. p. 27—28. Ründbisch.

Die Geburt ber Salben. S. 51. B 1. Cajana, eine Lanbidaft in Desterbotten, in Uleaberge : Lebn. Eine Bariante liest: tauni biffti, fcon. Einige haben biefen Ochsen für bas Siebengefirn gehalten. Die Rune ift aus Ganander 1. c. p. 10. mit Bufaben und Berbefferungen.

Die Geburt bes Baren. G. 3. 28. 21. Schabe nicht gebungtem Schenkel, für: ben Ruben, pare pro toto. Aus Ganander I. c. p. 64. Deutsch bei Runs, Finn land und feine Bewohner II. - Die Geburt bes Gee bunds G. 57; aus einer fleinen Sammlung von Runen, beren erfter Theil auf 12 Duodesblattern, ohne Angabe bes Orts, ericbienen ift, unter bem Ditel : Dienia Runoja, Suomen Doijille Ratori. Enfimainen ofa. Dran tatte muonna 1818. Ihr berausgeber, ber Rinne bert Gottlund hat fich einer ungewöhnlichen, und nach bem Urtheile ber Runbigen unftatthaften Orthographie bedient. - Die Geburt der Kolik. G. 59. B. 1. Launawatar. Sie ift eins mit Lototari, Luonon Meiti (Mutter ber Matur), wie mit Loubiatar ober Lowebetar, Des Lagus Battin, bes herrichers im buntlen Morben (Dobjola). Ganander 1. c. p. 51. Sie ift die Mutter der Rrantheiten, ber Schmerzen, ber fchablichen Thiere, eben beghalb weil fie Laans Gattin ift, im eigentlichen Bohnfige bes Bofen, Finftern. - B. 14 Sanct Driana. St. Georg, in Schweben St. Afran. Sein Namenstag, am 23. April, wurde in Finnland noch im vorigen Jahrhundert vom Bolfe feftlich begangen. Man hielt fich ju Saufe und vermied jedes Geraufch , bamit bie Bewitter ber Caat nicht ichaben mochten. Schalen mit Dild wurden unter beilige Baume jum Opfer geftellt. Bgl. Ganander 1. c. p. 48. — B. 40. Riifi, die englifche Krantheit, fcmwebifch Rie. Sie follte mit dem Feuer gehellt werben, welches Bainamoinen und Imarinen and ber Luft blitten :

Anschlug Feuer Imarinen, Blitte Feuer Wäinämbinen; Aift's Mund ich damit brenne,

Rift's Bahne ich jerbreche. Ganander 1, c. p. 78,

— B. 42. Mahr. Der Alp, finn. Patnajainen, ber Ornder. Ganander 1. a. p. 65. — B. 61. Ahama, ein heftiger Lenzwind. — B. 104. die Löwen; für diese wird wenigstend in der finn. Bibel das Wort Jalapeura gebraucht, obwohl es aus jalo groß und peura, Rennthier, susammen, gesett ift. — B. 105. die Tartarn, Bigeuner, beisen sonst sinn. Mustalainen, von musta schwarz. Fragmente der Rune bei Porthan und Ganander, das Weiste mindich.

Die Geburt ber harfe. S. 69. B. 54. Moodbeere, Vaccinium onycoccos. — B. 55. hafelhuhu, Tetrao bonasia. Die schöne Hune fieht bet Lenaquiet 1. c. p. 36 — 37. Ganander 1. c. p. 105 — 105; bei Jenem mit lateinischer, bet biesem mit schwedischer liebersehung. Eine poetische (sie) Becarbeitung steht in: Kalender för Damer, 1819. Andra Argangen. Upsala, hos Brugeling. S. 184 ff.

Der Abler. S. 73. B. 1. Turja: nach Ganander l. a. p. 93, alle weit entfernten, füblichen Länder, dann besonders durch Zauberei ausgezeichnete Stellen. Ursprünglich aber und eigentlich ist Turjanmaa, Lappland, ja, diese Namen sind nur Uebersehungen von einander, denn das kinn. Wort turja heißt ein Zeuglappen, ein Flicken. Turjan tunturit heiße norwegischen Gebirge, die man zur halfte wenige siens auch zu Lappmarken rechnen kann; turjan kallie norwegische Alippen. Bgl. An die Best 33. 16. Das Stück ist aus Pienia Kunoja u. s. w. entlehnt.

An Die Beft. S. 75. Aus Ganander l. c. p. 12. Deutsch bei Rühs a. a. D. Gebet an St. Catharina und Maria. S. 77. Aus Ganander l. c. p. 33. Deutsch bei Rühs a. a. D.—
B. 5. der Bofen Sohn, ber Bar, beffen Namen, wie der des Bolfes, aus einer besondern ehrerbietigen Scheu, nie, oder höchst seiten ausgesprochen wird. Daffelbe ist in Schweden unter dem Bolfe der Fall.

Der hofbefduger. S. 79. Manblid. B. 18. Motie

mo's Grenigang. Notimo, ein großer Balbgeift, ber ben Mond verfinfterte; bei Ganander 1. c. p. 81. heißt es von ihm:

Rotimo hieb eine Spe, hult die Sonn' ein mit den Zweigen, Mit den Spieen Mond umringte.

Baidmanns : Lied S. 81. Jum Theil aus Pienias Runoja, ber größeren haffte nach, mandlich. — B. 57. Anochen & Glaffel, namfich: die Schluffel (Schlöffer), mit welchen bu die Anochen (das Bildprat) eingeschloffen bank. B. 6. die Saaten, das Bildprat. — B. 160. Ohto der Bar, wörtlich der Breitgeftirnte. — B. 196—198. Sill, Osnia und Lupio sind Khiernamen; über ihre eigentüche Bedeutung aber ift es uns nicht möglich gewesen, etwas ju erfahren.

Bagers Bitte C. 97. Mus Ganander 1. c. p. 15. ein Fragment eines Sagerliebes. Sippa, welches wir mit baupte ling aberfest baben, beißt eigentlich Rrone, mitra. Bananber macht eine Berfon baraus - ben Bornehmften ber Balbaeiftet. Ruippana foll nach einigen ber Muerhabn fenn. Der Sanger. C. 99. Mus Dienia Runoja, hirten Beifen C. 103-113. Alle munblich. Bir bemerten bier gelegentifch, bas unfre Runen beinahe fammtlich in Gawolar gefammett finb, und daß man daber auch ben Dialect fener Proving in Rechts fichreibung u. f. w. jum Grunde gelegt hat. - B. 21. beut fche Leinwand, eigentlich fachfifche, faran palttina. Sarat lainen ein Deutscher (Sachfe), Sara ein Ranfmann. Bon bem vierten Stude ftebt eine Bariante in Porthans Chronicon Episcoporum Finland. p. 60, wo der Ranfpreis in hundert beutschen Chalern, feche Biborge Pfennigen, zwei alten Rupfer: pfammen n. f. w. beffebt. - Oflugweife G. 113. Aus Dienia Runoja, jedoch mit Begiaffung bes etwas obsebnen Schinffes. 2. 56-57. Bug und Quelle find die Graftiben, die vom Rett entstehen. - B. 72. Konnus ift ber Rame einer Ortschaft in Finnland. - Mablweifen 1-2 8. 119-123. Aus Dor: than, wo fie ale ein Stud vorfommen ; bei ber ganglichen Berfchiebenheit ihres Inhalts aber haben wir tein Bebenfen getragen, fie in zwei ju theilen. Sie fieben beutich, wenn wir, bas Buch felbft nicht jur band habend, nicht irren, bei Rubs a. a. D. - B. 11. Eigenthumlicher Muebrud für vergebens fuchen. Des Dabchens Barten C. 123. Ebelimeife bei

Borthan, nach einer andern Legart; finn, und frangofich bei Skiöldebrand: Voyage pittoresque au Cap Nord, Stockholm, 1805, 8. p. 11 - 12. Bahricheinlich barnach, beutich, bei Goethe: Gedichte I. S. 103. - Des Madchens Klage S. 125. Mündlich — Lachen und Beinen 6. 129. Dieg fleine Stud, bem wir, ungeachtet feines unclafficen Beremaages, fast Die erfte Stelle in unfrer Sammiting geben mochten, ift mundlich. - Der Traurige 6. 129: Aus Dienia Munoja. - Der Berfchlagene G. 133. Dund. lich. - B. 7. S.ch a ben, ber Abfall bes Flachfes. - Der Reiche. - G. 135. Aus Dienia Runoja - Cojoins Sobn. G. 139. Munblich. - Die Meerfreier. G. 143. Mus Diena Runoja, mit einer Stropbe vermehrt. Das Stud ift mertwurdig durch feine Strophenabtheilung. - Der blutige Cohn. G. 151. Mundlich. Es ift diefes Stud ver muthlich aus dem Schwedischen abergetragen, aber mit meh reren charafteriftifchen Bugen bereichert. Die berrliche Itos mange ift diefelbe, die wir ichwedisch fennen, als: Svop i Rosengard in Svenska Folkvifor, utg. af Geijer och Afzelius, 3:dje Del. p. 2-6; fchettifch als: The twa brothers in Jamiefon, Popular Ballade Vol. 1. p. 59; englisch ale Edward, Edward in Percy, Reliq. Vol. 1. p. 60. - Die Grabschrift S. 155. ift bas Ende eines Rlageliedes eines finnifchen Baners Daul Remes, über ben Cod feines Brubers, gebruckt Abo 1765 , aus Porthan.

### Inhalt.

|                                  | Cent  |
|----------------------------------|-------|
| Kawe                             | . 3   |
| Bainamoinen und Jouttawainen     | . 3   |
| Die Geburt des Feuers            | . 7   |
| Die Geburt bes Gifens            | . 27  |
| Schlangenbeschwörung             | . 47  |
| Die Geburt ber Salben            | . 51  |
| Die Geburt bes Baren             | . 53  |
| Die Geburt bes Seehunds          | . 57  |
| Die Geburt ber Rolif             | . 59  |
| Die Geburt der harfe             | . 69  |
| Der Abler (Rordfturm)            | . 73  |
| Un Die West.                     | . 75  |
| Gebet an St. Ratharina und Maria | . 77  |
| Der bofbeichuter                 | 79    |
| Baidmanne Lieb                   | . 81  |
| Jagers Bitte                     | . 97  |
| Der Ganger                       | . 99  |
| birtenweisen 1-7,                | 103   |
| Pflugweife                       | . 113 |
| Mahlweisen 1-2.                  | 119   |
| Des Madchens Barten.             | . 123 |
| Des Madchens Riage               | 125   |
| Lachen und Beinen                | . 129 |
| Der Traurige                     | 129   |
| Der Berichlagene                 | 133   |
| Der Reiche                       | 135   |
| Rojoind Sohn                     | • 139 |
| Die Meerfreier                   | 143   |
| Der blutige Sohn                 | · 151 |
| Grabschrift.                     |       |
|                                  | 155   |

Gebrudt: Augeburg, in ber Buchbruderei ber S. G. Cotta'ichen Buchhanblung.

# Phaincke



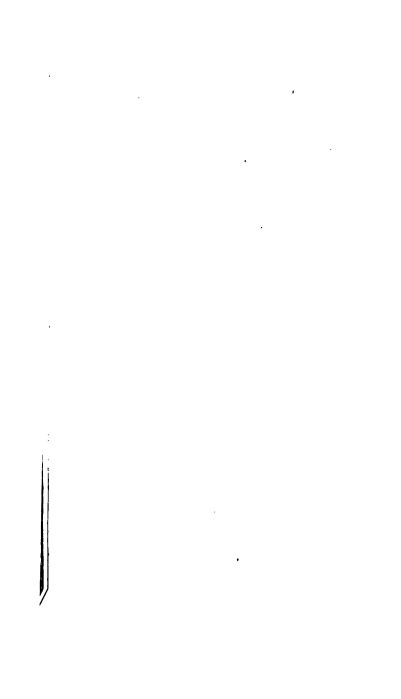

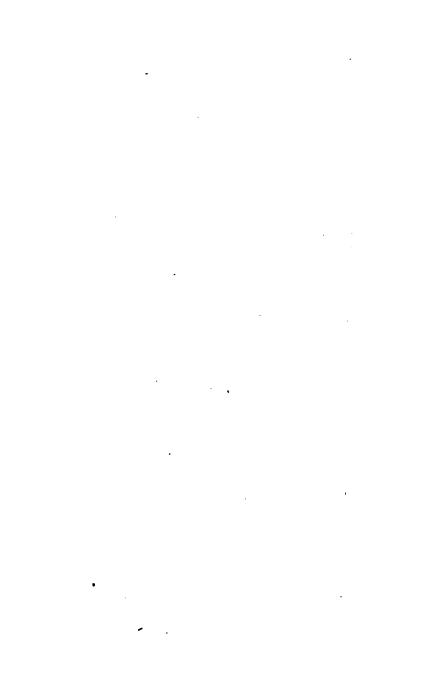

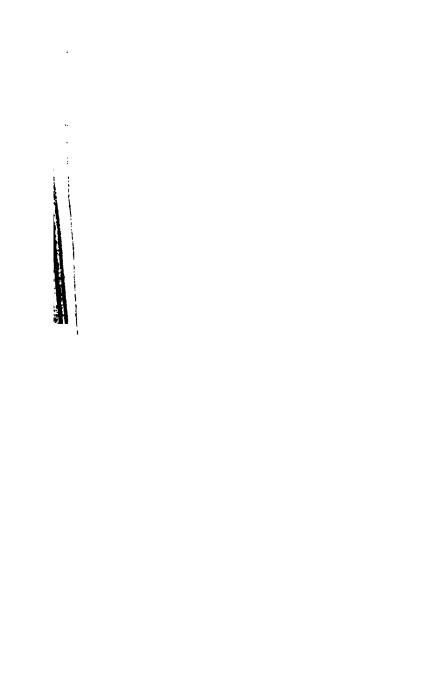

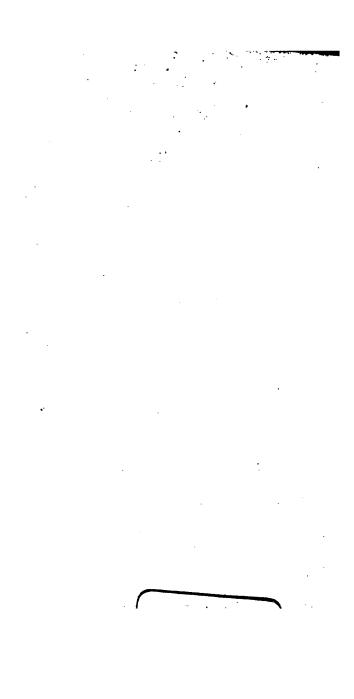

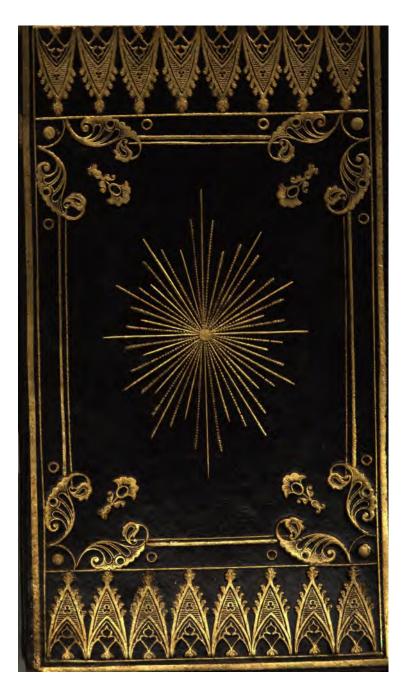